#### Goethe's

28 erfe.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Acht und vierzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes founenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fden Budhandlung.

1 8 3 3.



# nachgelassene Werke.

Adter Band.

Etuttgart und Tubingen, in der J. G. Cotta'iden Buchhandlung.



### Aus meinem Leben.

## Dichtung und Bahrheit. Bierter Theil

Nemo contra deum nisi deus ipse.

आर है मार्गेड र करें

#### Borwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenben Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse spaßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durch eine Folge begriffen werden kaun, in sich selbst zusammen zu ziehen, und so das Ganze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon mansches zueignen mag.

Mit biefer Betrachtung erbffinen wir ben gegenwartigen Band, bamit fie ju Rechtfertigung unfers Berfahrens beitrage, und fugen bie Bitte hingu, unfre Lefer mbchten bebenten, bas fich biefe hier fortgesetzte Ergablung nicht gerade an's Ende bes vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die hauptschlen sammtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und handlungen in einer redlich grundlichen Folge vorzusuhren die Absicht hat.

## Sechzehntes Buch.

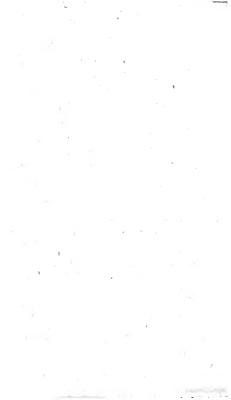

We man ju fagen pflegt; daß tein Unglidt aflein fomme, fo laßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Elidt dhilder Weise beschaffen sey; ja auch mit andern Umstanden, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammen; es sey nun, daß ein Schicksal derzleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammen gehort an sich berauzustehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußeren und inneren Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang deffen gesaffen abwartete, was man far mich im Sinne hegte und vornahm; zu dies fem aber folkte ich durch erneute Studien gesangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gebacht, und num marb ich durch Widerrebe zu ihm getrieben. In unfrer Bibliothef fand ich ein Bichlein, deffen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig fampfte, und um babei recht wirksam zu Merke zu geben, Spinozasch Bildnif bem Tiet gegeniber gescht hatte, mit. her Unterschrift: Signum reprobationis in vultu gargus. daß er nämlich das Zeichen der Berwerfung und Berworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bilbes nicht läugnen; benn der Kupferstich war erbärmlich schlecht und eine vollskomme Frage; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie misswossen, gus vörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpfen.

Diefes Buchlein jeboch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhanpt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog von dem Menschen zu erfabren wie er dachte, als von einem andern zu hbren, wie er hatte denken sollen. Doch führte mich die Reugierde auf ben Artifel Spinoza in Baple's Breterbuch, einem Berke, das wegen Gelehrfamkeit und Scharssungeben so scharffun eben so scharst und muglich, als wegen Klatscherey und Salbaderen lächerlich und schablich ift.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Miftrauen. Zuerst sogleich wird ber Mann als Atheist, und seine Meinungen als hochst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein rubig nachdentender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsburger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen; und so schanz das eban gelische Wort vergessen zu haben: an ihren Früchten sollte ihr sie erkennen! — denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundschen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhis gung und Klarheit iber mich gekommen, als ich einst die nachgelaffenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchebkättert. Diese Wirfung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich bes Einzelnen hatte erinnern konnen; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lecture hab glaubte, indem ich in mich selbs schule, die Welt niemals so deutlich erblieft zu haben.

Da iber biefen Gegenstand so viel und auch in ber neuern Zeit gestritten worben, so wuluste ich nicht misverstanden gu werden, und will hier einiges iber iene so gestirchtete, ja verabscheute Borstellungsart einguraden nicht unterlassen.

Unfer phyfisches sowohl als geselliges Leben, Siten, Gewohnheiten, Weltflugbeit, Philosophie, Religion, ja so manches jufdlige Ereigniß, alles ruft uns zu: daß wir entfagen sollen. So manches was uns innertich eigent angehert, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Erganzung unstes Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber so vieles aufgedrungen, das uns so fremd als lästig ift. Man beraubt uns des mubsgam Erworbenen, des freundelich Geskatteren, und ehe wir hierüber recht in Anzestich, füden wir uns genöthigt, unsere Personlichseiters füderweis und dann völlig ausgugeben. Dabei ift

ce aber hergebracht, daß man benjenigen nicht achter, ber fich beghalb ungeberdig fiellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Kelch ift, eine besto sußere Miene machen, bamit ja ber gelaffene Jufchauer nicht burch irgend eine Grimasse beleibigt werde.

Diefe fcmere Mufgabe jedoch zu Ibfen, bat die Dla= tur ben Menichen mit reichlicher Rraft, Thatigfeit und Babigfeit ausgestattet. Befonders aber fommt ihm ber Leichtfinn gu Gulfe, ber ihm ungerftorlich verlieben ift. Siedurch wird er fabig, dem Gingelnen in jedem Mugenblick zu entjagen, wenn er nur im nachften Moment nach etwas Neuem greifen barf; und fo ftellen wir und unbewußt unfer ganges Leben immer wieder ber. Bir fegen eine Leidenschaft an die Stelle ber andern; Be-Schäftigungen, Deigungen, Liebhaberenen, Steckenpferbe, alles probiren wir burch, um gulett ausgurufen, bag alles eitel fen. Diemand entfest fich por biefem falfchen, ja gotteslafterlichen Gpruch; ja man glaubt etwas Beifes und Unwiderlegliches gefagt gu haben. Rur wenige Menschen gibt es, Die folde unertragliche Empfindung porausabnen, und, um allen partiellen Refignationen auszuweichen, fich ein fur allemal im Gangen refigniren.

Diese überzeugen sich von bem Ewigen, Nothwenbigen, Gesehlichen, und suchen sich solche Begriffe gu bilben, welche unverwästlich find, ja durch die Betrachtung des Bergänglichen nicht ausgehoben, sondern viel-

Committee County I

mehr bestätigt werben. Weil aber hierin wirflich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Ummenschen gehalten, für gottzund weiltose; sa man weiß nicht, was man ihnen alles für Horner und Klauen andichten soll.

Mein Intrauen auf Spinoza ruhte auf ber friedlichen Wirfung, bie er in mir hervorbrachte, und es wermehrte sich nur, als man meine werthen Mystister bes Spinozismus antlagte, als ich erfuhr, daß Leibnig felbst biesem Borwurf nicht entgehen tonnen, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesinungen verdächtig, von ber Theologie zur Medicin übergehen mussen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften batte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen midgen. Deundaß niemand ben andern versteht; daß keiner bei denselben Worten dasselbe, was der andere, vonlt; daß ein Gespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankensolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingeschen, und man wird dem Werfand von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Misverständnissen tief durchdrungen, uicht selbst den Outstel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schiller von Dekartes durch matstematische und rabbinische Eultur sich zu den Gipfel des Denkens hervorgehoben; der bis auf den heutigen Lag noch das Ziel aller speculativen Benulhungen zu sepn scheint.

Land Coppe

Bas ich mir aber aus ihm jugeeignet, murbe fich beutlich genug barftellen, wenn ber Befuch, ben ber emige Inde bei Spinoga abgelegt, und ben ich ale ein werthes Ingrediens ju jenem Gedichte mir ausgebacht hatte, niebergeschrieben übrig geblieben mare. 3d ges fiel mir aber in bem Gebanten fo mohl, und befchaf= tigte mich im Stillen fo gern bamit, bag ich nicht bagu gelangte etwas aufguschreiben; baburch erweiterte fich aber ber Ginfall, ber ale vorübergehender Scherg nicht ohne Berbienft gemefen mare, bergeftalt, baf er feine Ummuth verlor und ich ihn als laftig aus bem Sinne fchlug. In wie fern mir aber bie Sauptpuntte jenes Berhaltniffes ju Spinoga unvergeflich geblieben find, indem fie eine große Wirfung auf bie Folge meis nes lebens ausubten, will ich fo furg und bunbig als mbalich eroffnen und barftellen.

Die Natur wirkt nach ewigen, nothwendigen, bers gestalt gbrtlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts anbern konnte. Alle Meuschen sind hierin underwuft vollkommen einig. Man bedenke, wie ein Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunft, ja auch nur auf Willfur beutet, uns Erstaunen, ja Eutsegen bringt.

Wenn fich in Thieren etwas Bernunftdhnliches bere vorthut, fo tonnen wir und von unferer Berwunderung nicht erholen; benn ob fie und gleich fo nabe fteben, fo scheinen fie boch durch eine unendliche Klust von und ge-

L'annua ny L-acigli.

trennt und in das Reich der Nothmendigkeit verwiesen. Man kann es baher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunftreiche, aber doch genau beschränkte Technik jener Geschopfe für gang maschinenmägig erklätten.

Wenden wir und zu den Pflangen, fo wird unfre Behanptung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenschaft von ber Empfindung, die und ergreift, wenn bie berührte Mimofa ihre gefieberten Blatter paarmeife ausammenfaltet und endlich bas Stielchen wie an einem Gewerbe niederklappt. Roch bober fteigt jene Empfinbung , ber ich feinen Damen geben will , bei Betrachtung bes Hedysarum gyrans , bas feine Blattchen , ohne ficht= lich außere Beranlaffung, auf= und niederfenft, und mit fich felbit wie mit unfern Begriffen zu fvielen icheint. Dente man fich einen Difang, bem biefe Gabe zugetheilt ' mare, fo bag er bie ungeheuren Blatterfchirme fur fich felbit mechfelemeife nieberfentte und aufbube, jeberman, ber es jum erftenmal fabe, murbe bor Entfegen gurud's treten. Go eingewurzelt ift bei und ber Begriff unfrer eignen Borguge, bag wir ein fur allemal ber Mugenwelt feinen Theil baran gonnen mogen; ja bag mir biefelben, wenn es nur anginge, fogar unfres Gleichen gerne ber= fümmerten.

Ein ahnliches Entfeten überfallt uns bagegen, wenn wir ben Menichen unvernunftig gegen allgemein anertannte fittliche Gefete, unverftanbig gegen feinen eignen und fremben Bortheil handeln feben. Um bas Gratten losgumerben, bas wir babei empfinden, verwandeln wit es sogleich in Tabel, in Abfcheu und wir fuchen uns von einem folden Menfchen entweber wirflich ober in Gebauften ju befreien.

Diefen Gegensah, welchen Spinoza fo fraftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wefen sehr wund berlich an; und bas Borbergesagte foll eigentlich unr bagu bienen, um bas was folgt begreifilch zu machen.

Ich war bazu gelangt bas mir inwohnende bichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr als ich barauf gewiesen war, bie äußere Natur als ben Gezgenstand besselben anzusehen. Die Aussthung bienen Dichtergabe konnte zwar durch Berantassiung erregt und bestlimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkarlich, ja wiber Willen hervor.

Durch Felb und Walb gu schweifen, Mein Liebchen wegzupfeifen, So ging's ben gangen Lag.

Auch bei'm nåchtlichen Erwachen trat berfelbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Worganger, mir ein lebernes Wamme machen zu laffen, und mich zu gewöhnen im Finstern, burch's Gestul, das was unsvernunthet hervorbrach zu strien. Ich war so gewöhnt mir ein Liebchen vorzusagen, ohne es wieder zusammensstwein zu können, daß ich einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm einen quer liegenden Wogen

aurecht zu rücken, sondern das Gedicht von Ansang bis zu Eude, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale hernuterschieß. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu dem Weislifft, welcher williger die Alge bergadt benn es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Sprigen der Feber mich aus meinem nachtwaudlerischen Dichten aufweckte, mich zur fleines Product in der Gedurt erstiekte. Für solche Poessen hatte ich eine besondere Ehrsucht, weil ch mich doch ungefähr gegen bieselben verhielt, wie de Benne gegen die Küchlein, die sie ausgebrütet um sieh penne gegen die Küchlein, die sie ausgebrütet um sieh perpespien sieht. Meine frühere Lust diese Dinge nur durch Borlesungen mirzutzeiten, erneute sich wieder, sie aber gegen Geld umzutausschen schien mir abschenlich.

Diebei will ich eines Falles gebenken, ber zwar später eintrat. Als nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachzesfragt, ja eine Sammlung berselben verlangt wurde, eine Gesinnungen aber mich abhielten, eine folche selbst zu veranstatten, so benutze Himburg mein Zaubern, und ich erhielt unerwartet einige Exemplare meiner zusammengebruckten Werke. Mit großer Frechheit wußte sich bieser unberusene Berleger eines solchen dem Publicum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen und erbot sich mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porcellan zu senden. Bei bieser Gelegenheit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juben, wenn sie sich verpeinatheten, eine gewisse Porcellan zu nehmen

verpflichtet waren, bamit die tonigliche gabrit einen sichern Abfag hatte. Die Berachtung welche baraus gegen ben unverschamten Nachdrucker entftand, ließ mich den Berbruß übertragen, ben ich bei biefem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht und indefe fen er sich an meinem Sigenthum gar wohl behaben mochte, rachte ich mich im Stillen mit folgenden Bersen:

Solbe Zeugen fuß vertraumter Jahre, galbe Zhumen, abgeweihte Saare,
Schleier, leicht getnidt, verblichne Banber, Wigeflungener Liche Erauerpfanber,
Schon gewidmet meines herbes Flammen,
Raft ber freche Shias jufammen,
Then als wenn Dichterwert und Ebre
Ihn durch Erhfchaft zugefallen ware;
Und mir Lebendem foll fein Betragen
Mohl am Thee: und Kaffee: Lich bedagen?
Weg das Porcellan, das Zuderbrob!
Auf vie Simburgs bin ich tobt.

Da jedoch eben ibie Natur, die bergleichen größere und kleinere Werke unausgeforbert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Pausen ruhte und ich in einer langen Beitiftrecke selbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stande war, und baher bftere Langeweile empfand: so trat mir bei jenem ftrengen Gegensat ber Gedanke ents gegen, ob ich nicht von ber andern Seite das was mensch, vernauftig und verständig an mir sey, zu meinem und anderer Augen und Bortheil gebrauchen und bie

3mifchenzeit, wie ich es ja auch icon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Beltgeichaften wibmen und bergeftalt nichts von meinen Rraften ungebraucht laffen follte. Ich fand biefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben ichien, mit meinem Befen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, bag ich ben Entichluß faßte auf biefe Beife gu handeln und mein bisheriges Schwanken und Zaubern baburch gu beftimmen. Gehr angenehm mar mir gu benten, bag ich fur mirtliche Dienste von ben Menschen auch reellen Lohn forbern, jene liebliche Naturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennutig auszuspenden fortfahren burfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von ber Bitter= feit die fich in mir batte erzeugen tonnen, wenn ich bemerten mußte, baß gerade bas fo fehr gefuchte und be= wunderte Talent in Deutschland als aufer bem Gefet und vogelfrei behandelt werbe. Denn nicht allein in Berlin hielt man ben Dachbrud fur etwas Bulaffiges, ja Luftiges, fondern ber ehrmurdige, megen feiner Regenten= tugenden gepriefene Martgraf von Baben, ber ju fo vielen Soffnungen berechtigende Raifer Joseph, begunftigten, jener feinen Mactlot, biefer feinen Gblen von Tratt= ner, und es mar ausgesprochen, baf bie Rechte, fo mie bas Eigenthum bes Genie's bem Sandwerfer und Rabris canten unbedingt preisgegeben fenen. -

Alls wir uns einft bieruber bei einem besuchenden Badenfer beflagten, ergablte er uns folgende Gefchichte:

Die Frau Markgraffin, als eine thatige Dame, habe auch eine Papier- Fabrif angelegt, die Maare sey aber so schlecht geworben, daß man sie nitgends habe unter-bringen tonnen. Darauf habe Buchhanbler Macklot den Borschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten unt bieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erboben. Mit beiden Handen habe man biefes angenommen.

Wir erklarten zwar biefe bbfe Nachrebe fur ein Mahrchen, ergotzen uns aber boch baran. Der Name Mackfor ward zu gleicher Zeit fur einen Schimpfnamen erklart und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfalle hinreichend entschädtigt.

Glidesiche Kinder und Janglinge mandeln in einer Art von Arunkenheit vor sich hin, die sich dadurch bes sonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhältnis der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Borrath, desen sie sich bemächtigen sollen. Alles gesthet ihnen an, ihrem Willen schein alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich beshalb in einem wilden wusten Wesen. Bei den Bessen, de einen Willen an, bei den Bessen jedoch entfaltet sich diese Rich-

tung ju einem sittlichen Enthusiasmus, ber sich nach Gelegenheit ju irgend einem wirklichen ober scheinbaren Guten aus eignem Triebe hinbewegt, sich aber auch bitere leiten, fuhren und verführen laft.

Der Jungling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solden Kalle, und wenn er ben Menschen anch seltsam vorkam, so erschien er body gar manchem willfommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisun, eine heitere Offenberzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bebenken. Bon letzerem einige Geschichten.

In der febr eng in einander gebauten Judengaffe, mar ein heftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Bohlwollen, die baraus entspringende Luft gu thatiger Sulfe, trieb mich, gut angefleidet wie ich ging und . ftand, dabin. Man hatte von der Allerheiligengaffe ber durchgebrochen; an biefen Bugang verfügt' ich mich. 3d fand bafelbit eine große Ungahl Menichen mit Baffertragen beichaftigt, mit vollen Gimern fich bins brangend, mit leeren bermarts. 3ch fab gar balb, baß wenn man eine Gaffe bilbete, wo man bie Eimer herauf = und herabreichte, die Bulfe die doppelte fenn murde. Ich ergriff zwen volle Gimer und blieb fteben, rief andere an mich beran, ben Rommenden wurde die Laft abgenommen und die Rudfehrenden reihten fich auf der andern Seite. Die Unftalt fand Beifall, mein Bureben und perfonliche Theilnahme ward begunftigt und

bie Gasse, vom Eintritt bis zum brennenden Ziele, war bald vollendet und geschossen. Kaum aber hatte die Heiterkeit, womit dieses geschehen, eine frohe, man kann sagen eine lustige Stimmung in dieser lebendigen zwecknäßig wirkenden Maschine ausgeregt, als der Muthwille sich schon bervorthat und der Schadenstreude Raum gab. Armselige Flücktende, ihre jammervolle Habe auf dem Rücken schlegbend, mußten, einmal in die bequeme Gasse gerathen, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangesochten. Muthwillige Knaben-Inglinge sprigten sie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednerische Strasworte, mit Rücksschwarzeichlich auf meine reinlichen Kleider, die ich vernachlässigte, ward der Krevel eingestellt.

Meugierige meiner Freunde waren herangetreten ben Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Strumpfen — benn andere ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige fonnt' ich heranziehen, ans bere lachten und schalttelten die Kopfe. Wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abrtetenben verstanden sich auch manche dazu sich anzuschließen; viele Schaulussie folgten auf einander und so ward mein unschule diges Magnis allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Gin folder Leichtfinn im Sandeln nach irgend einer

gutmuthigen heitern Grille, hervortretend aus einem gludlichen Selbsigefihl, was von ben Menschen leicht als Eitelfeit getabelt wird, machte unsern Freund auch noch burch andere Bunderlichteiten bemerklich.

Ein fehr harter Binter hatte ben Main vollig mit Gis bebedt und in einen feften Boben verwandelt. lebhaftefte , nothwendige und luftig : gefellige Bertebr regte fich auf bem Gife. Grangenlofe Schritticubbabnen, glattgefrorne weite Rlachen wimmelten von bemege ter Berfammlung. 3ch fehlte nicht vom fruben Morgen an und mar alfo, wie fpaterbin meine Mutter, bem Schaufpiel jugufeben, angefahren tam, ale leichtgefleibet wirklich burchgefroren. Gie fag im Bagen in ihrem rothen Cammetvelge, ber auf ber Bruft mit ftarten golbenen Schnuren und Quaften gufammeugehalten. gang fattlich aussah. "Geben Gie mir, liebe Mutter. Ihren Delg!" rief ich aus bem Stegreife, ohne mich meiter befonnen gu haben, "mich friert grimmig." Much fie bebachte nichts weiter; im Mugenblice batte ich ben Delg an, ber, purpurfarb, bis an bie Baben reichend, mit Bobel verbramt, mit Golb gefchmudt, au ber braunen Delamute bie ich trug, gar nicht übel fleibete. Go fuhr ich forglos auf und ab; auch mar bas Gebrange fo groß, baß man bie feltene Erscheinung nicht einmal fonderlich bemertte, obichon einigermaßen : benn man rechnete mir fie fpater unter meinen Unomas lien im Ernft und Scherze wohl einmal wieder por.

Rach folden Erinnerungen eines gludtlichen unbebachten handelns ichreiten wir an dem eigentlichen Faben nnfrer Ergablung fort.

Ein geiftreicher Frangos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf bie Aufmerksaniteit bes Publicums burch ein verbienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man bas Mbglichste um zu verhindern, bag er jemals bergleichen wieder hervorbringt.

Es ift so mahr: irgend enwas Gutek, Geistreiches wird in filler abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisalt wird erworben, aber die Unabhängigfeit vergreren; nan gerrt bas concentrirte Talent in die Berstruung, weil man benkt, man konne von feiner Persfonlichkeit etwas abzupfen und fich zueignen.

In biefem Sinne erhielt ich manche Ginlabungen, ober nicht fo wohl Ginlabungen: ein Freund, ein Bestannter schling mir vor, gar oft mehr als dringend, mich ba ober bort einzussichten.

Der quasi-Frembe, angekündigt als Bar, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, bann wieder als hurone Boltaire's, Clevelands Westinder, als Naturatind for in verfagte die Neugierde, und so beschäftigte man fich in verschiedenen Saufern mit schieklichen Negetiationen ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends mit ihm ein fleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten handelshause gegeben wurde. Es war icon ipat; boch weil ich alles aus dem Stegreife liebre, folgte ich ihm, wie gewöhulich anflandig angezogen. Wir treten in ein Jimmer gleicher Erde, in bas eigentliche gerdumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich, ein Flidgel stand in der Mitte, an ben sich sogleich die einzige Tochter bes Hauses niedersetze und mit bedeutender Fertigkeit und Unmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Klügels um ihre Gestalt und Wefen nabe genug bemerken zu konnen; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Betwegnngen wozu das Spiel sie nothigte, waren ungezwungen und leicht.

Rach geenbigter Sonate trat sie an's Ende bes Piano's gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitere Rebe, benn ein Quartett war icon angegangen. Um Schlusse trat ich etwas naher und sagte einiges Berbindliche: wie sehr es mich freue, daß die erste Bekanntzschaft mich auch zugleich mit ihrem Taleut bekannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwidern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich sonnte bemerken, daß sie mich ausmerksam berrachtete und daß ich gang eigentlich zur Schau ftand, welches ich mir wohl konnte gefallen lassen, dam nach mir etwas gar Annuthiges zu schauen gab. Indesen blickten wir einander an, und ich will nicht läugenen, daß ich eine Anziehungekraft von der sausschein bleiwen glaubte. Das Hinz und herwogen

ber Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Unnäherung diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter bei'm Abschied zu erkennen gab, sie hossten mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Breundlichkeit einzustimmen schien. Ich verfehlte nicht, nach schiedlichen Pausen, meinen Besuch zu wiedershosen, da sich denn ein heiteres verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Berhaltuiß zu weissaussischen.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gasifreiheit unstres Saufes ben guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Richtung, die immer dars auf hinging, das Sobere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Wenschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in so fern sie thätig waren, unklug und oft ungesschiet. Jenes konnte mir nichts bessen und bieses berwirrte mich. Einen merkwirdigen Fall habe ich sorgsfültig niedergeschrieben.

Im Ansang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen eine bebeuteube Augentadiellöft vorzunehmen; er war mir und meinen Elern willfommen und wir boten ihm bas Quartier an.

Berr von Lerener, ein murbiger Mann in Sahren, burch Ergiehung und Ruhrung furftlicher Rinder, verftanbiges Betragen bei Sof und auf Reifen, überall geschätt, erbulbete ichon lange bas Unglud'einer volligen Blindheit; boch fonnte feine Gebufucht nach Bulfe Mun batte Sung feit einigen nicht gant erlbichen. Sabren mit gutem Duth und frommer Dreiftigfeit viele Staaroperationen am Nieberrhein vollbracht und fich baburch einen ausgebreiteten Ruf erworben. feit feiner Geele, Buverlaffigfeit bes Charaftere und reine Gotteefurcht bewirften ihm ein allgemeines Butrauen; biefes verbreitete fich ftromaufwarts auf bem Bege vielfacher Sandelsverbindungen. Berr von Berener und bie Seinigen, berathen von einem einfichtigen Arate, entichloffen fich ben gludlichen Augenargt tom= men zu laffen, wenn ichon ein Frankfurter Raufmann, an bem bie Gur mifgludt mar, ernftlich abrieth. Aber mas bewies auch ein einzelner Fall gegen fo viele ge= lungene! Doch Jung fam, nunmehr angelocht burch eine bedeutende Belohnung, beren er gewohnlich bisber entbehrt hatte; er fam, feinen Ruf gu vermehren, ge= troft und freudig, und wir munichten uns Glud au einem fo madern und beitern Tifchgenoffen.

Nach mehreren arztlichen Borbereitungen ward nun endlich ber Staar auf beiden Augen gestochen; wir, waren bochft gespannt, es bieß: ber Patient habe nach ber Operation sogleich gesehen, bis ber Berband bas Tageslicht wieber abgehalten. Allein es lief fich bemerken, bag Jung nicht heiter war und bag ibm etwas auf bem Bergen lag; wie er mir benn auch auf meiteres Rachforfchen befannte, bag er wegen Musgang ber Gir in Gorgen fen. Gewohnlich, und ich hatte felbft in Strafburg mehrmals jugefeben, ichien nichts leichter in ber Belt au fenn: wie es benn auch Stillingen buus bertmal gelungen war. Rach vollbrachtem fcmerglofem Schnitt burch bie unempfindliche Sornhaut fprang bei bem gelindeften Druck bie trube Linfe von felbit beraus, ber Patient erblickte fogleich bie Gegenstande und muffte fich nur mit verbundenen Magen gebulben, bis eine voll= brachte Cur ibm erlaubte, fich bes foftlichen Dragns nach Willen und Bequemlichkeit zu bedienen. Bie mander Urme, bem Jung biefes Glud verschafft, batte bem Bobltbåter Gottes Segen und Belohnung von oben berab gewunicht, welche unn burch biefen reichen Mann abgetragen werben follte.

Jung bekannte, daß es dießmal so leicht und glactlich nicht hergegangen: die Linse sen nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablbsen mussen, dieß sen unn nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Borwurfe, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich fest vorgesetzt beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Jufalligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie einiges treten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug

die zweite Linfe tam nicht von felbft, fie mußte auch mit Unftatten abgeloft und herausgeholt werden.

Die übel ein fo gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem folden Falle dran fep, lagt teine Befchreibung noch Entwickelung ju; etwas allgemeines über eine folche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Plage.

Auf eigene moralische Bilbung loszuarbeiten, ist das Einfachste und Thunlichste was ber Mensch vornehmen tann; der Trieb dazu ift ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im burgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiosen Liebesgefuhl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen kounte
er nicht existien: er forderte wechselseitige Reigung;
wo man ihn nicht kaunte, war er fill; wo unan den Bekannten nicht liebte, war er traufig: deswegen besand er
sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in
einem beschränkten ruhigen Berufskreise mit einiger Beauemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt find.

Diesen gelingt nun wohl die Eitelkeit abzuthun, bem Bestreben nach außerer Ehre zu entsagen, Behutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Dft liegt hier eine dunkle Geiftesform jum Graube, burch Individualitat modificirt; folche Personen, jufallig augeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirifche Laufbahn; man balt alles fur übernaturliche Bestims mung, mit ber Ueberzeugung, baß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ift im Menichen eine gewiffe Reigung in feinem Justand zu verharren, zugleich aber auch fich sieben und führen zu lassen und eine gewisse Unterfoloffenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich, bei Misstingen ver verständigsten Plane, so wie durch zufälliges Gelingen gunftig zusammentreffender unvorhergesehener Umftande.

Bie nun durch eine folche Lebensweise ein aufmerkfames mannliches Betragen verkummert wird, so ist die Urt in einen solchen Justand zu gerathen gleichfalls bebentlich und ber Betrachtung werth.

Wovon sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psychologischen Werthick absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissensicht absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissenschaftlichen und poetischen Augelegenheiten Apperçus nennen: das Gewahrwerben einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist; man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Uebersieferung. hier ist es das Gewahrwerben der moralischen Kraft, die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich embssaben wiede.

Ein foldes Apergu gibt bem Entbeder bie größte Freude, weil es auf originelle Beise nach bem Unendzlichen hindeutet; es bedarf teiner Zeitfolge zur Ueberzeusgung: es entspringt gang und vollendet im Augenblick, baber das gutmuthige altfranzbsifche Reimwort:

En peu d'heure Dieu labeure.

Meußere Unftbfe bewirten oft das gewaltsame Losbrechen folcher Sinnesanderung, man glaubt Zeichen und Wunder zu ichauen.

Butrauen und Liebe verband mich aufe berglichfte mit Stilling; ich hatte boch auch gut und gludlich auf feinen Lebensgang eingewirft, und es mar gang feiner Ratur gemaß, alles was fur ihn gefchah in einem bantbaren feinen Bergen gu behalten; aber fein Umgang mar mir in meinem bamaligen Lebensgange weber erfreulich noch forberlich. 3mar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Rathfel feiner Tage gurechtlegen und ausbilben wollte: aber bie Urt, auf einem abenteuerlichen Lebenegange alles, was une verninftiger Beife Gutes begegnet, einer unmittelbaren gottlichen Gimvirfung gugu: fchreiben, fchien mir boch ju anmaflich, und bie Bors ftellungeart, baf alles, mas aus unferm Leichtfinn und Duntel, übereilt ober vernachlaffigt, ichlimme, ichmer ju ertragende Folgen bat, gleichfalls filr eine gottliche Dabagogif ju halten, wollte mir auch nicht in ben Sinn. 3ch tonnte alfo ben guten Freund nur anhoren,

and Congress

ihm aber nichts Erfreuliches erwidern; doch ließ ich ihn, wie so viele andere, gern gewähren und schütze ihn spaker wie früher, wenn man, gar zu welktich gesinnt, sein zartes Wesen zu verletzen sich nicht schutte. Daher ich ihm auch den Einfall eines schaftsichen Mannes nicht zu Ohren kommen ließ, der einmal ganz ernsthaft ausdrief: "Nein! furwahr, wenn ich mit Gott so gut stude wie Jung, so wurde ich das höchste Wesen nicht um Gelb birten, sondern um Weisselt und guten Rath, damit ich nicht so viel dunme Streiche machte, die Geld koften und elende Schulden "Jahre nach sich ziehen."

Denn freilich war ju foldem Scherz und Frevel jegt nicht die Zeit. Zwischen Furcht und hoffnung gingen mehrere Tage bin; jene wuche, diese ichwand und verlorich ganglich: die Augen bes braven gebulbigen Mannes entzunderen sich und es blieb fein Zweifel, baß die Eur miflungen fey.

Der Zustand in den unser Freund dadurch gerieth, läßt feine Schilberung ju; er wehrte sich gegen die immerke tiesste Berzweislung von der schimmsten Urt. Denn was war nicht in diesem Kalle verloren! zuvördert der größte Dant des jum Lichte wieder Genesenen, das Gerrlichste dessen sich der Arzt nur erfreuen kann; das Intrauen so vieler andern Sulfsbeduftzigen; der Eredit, indem die gestörte Ausäubung dieser Kunft eine Familie im hulfsolen Justande zurückließ. Genug, wir spielten das

unerfreuliche Drama Siobs von Anfang bis zu Ende burch, ba benn ber treue Mann bie Rolle ber fchelten= den Freunde felbft übernahm. Er wollte diefen Borfall als Strafe bisheriger Fehler ansehen; es fchien ibin, als habe er die ihm gufallig überfommenen Angenmittel frevelhaft als gottlichen Beruf gu biefem Gefchaft betrach: . tet; er warf fich vor, diefes bochft wichtige Sach nicht burch und burch ftubirt , fondern feine Guren nur fo obens bin auf gut Glud behandelt gu haben; ihm fam augen: blidlich vor die Geele, was Migwollende ihm nachge= rebet; er gerieth in Zweifel, ob bieg auch nicht Bahrheit fen? und bergleichen fcmergte um fo tiefer, ale er fich den fur fromme Menfchen fo gefahrlichen Leichtfinn, lei= ber auch wohl Duntel und Gitelfeit, in feinem Lebens= gange mußte gu Schulden fommen laffen. In folchen Mugenblicken verlor er fich felbft, und wie wir uns auch verftandigen mochten, wir gelangten boch nur gulest auf das vernfinftig nothwendige Resultat : daß Gottes Rath= ichluffe unerforschlich fenen.

In meinem vorstrebend heitern Sinne mare ich noch mehr verlegt gewesen, hatte ich nicht, nach herkbnum-licher Weise, diese Geelenzustände ernster freundlicher Bestrachtung unterworfen und sie nir nach meiner Weise brecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gnte Mutter fur ihre Sorgfalt und handliche Bemilhung so abel bes lohnt zu sehen; sie empfand es jeboch nicht bei ihrem unablässigt thätigen Gleichmuth. Der Bater bauerte mich

am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng gesichlossenen Saushalt mit Anstand erweitert und genoß besonders bei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheinische Freunde und immer wieder sonstige Durcherisende heranzog, sehr gern eines muntern, ja paradoren Gespräches, da ich ihm denn, durch allerlei dialektische Rlopsfrechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: denn ich hatte die gottlose Art alles zu bestreiten, aber nur insofern hartnäckig, daß derjenige, der Recht behielt, auf alle Källe lächerlich wurde. Heran war nun in den letzen Wochen gar nicht zu benken; denn die glacktlichsen heiterstene Ereignisse, veranlaßt durch vobssellungene Rebencuren des durch die Kaupturer so unglaktlichen Freundes, konnten nicht greisen, viel weniger der traurigen Stimmung eine audere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljude aus dem Fleudurgischen zu lachen, der, in dem höchsten Elend nach Frankfurt gesührt, kaum ein Debach, kaum eine kimmerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem ader die jabe orientalische Natru so gut nachhalf, daß er, vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde, sich mit Entzüden geheilt sah. Als man ihn fragte ob die Operation geschmerzt hade? so sagte er nach der hyperbolischen Beise: "Wenn ich eine Million Augen hätte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopfstude sämmtlich nach und nach operiren lassen." Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahrgasse eben

fo excentrisch; er bankte Gott auf gut altrestamentlich, pries ben herrn und ben Bundermann seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerbreichen Strafe lange sam der Bride ju. Bertaufer und Raufer traten aus ben Edden heraus, überrascht durch einen so feltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Belt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle waren angeregt zur Theilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu forbern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegezehrung begildet wurde,

Eines folden heitern Borfalls burfte man in unferm Areise aber faum erwähnen; benn wenn ber Mermste, in seiner sandigen Beimath über Main, in hauslichem Elend bibchft gildtlich gedacht werden fonnte, so vermiste bagegen ein Wohlfabenber, Wulrdger dießfeits bas unschägbare, junachst gehoffte Behagen.

Rrantend war baher fur unfern guten Jung ber Empfang ber taufend Gulben, Die, auf jeden Rall bebungen, von großmuthigen Menschen ebel bezahlt wursen. Diese Baarschaft sollte bei feiner Rudken einen Rheil ber Schulden austlichen, die auf traurigen, ja unseligen Justanden lafteten.

Und fo fchied er trofilos von une, benn er fah gur rudtehrend ben Empfang einer forglichen Frau, bas veränderte Begegnen von mobioentenben Schwiegereltern, bie fich, ale Burgen fur fo manche Schulden bes allzu zuversichtlichen Mannes, in ber Wahl eines Lebensgefahreten fur ihre Tochter vergriffen zu haben glauben tonnten.

Goethe's Berte. XLVIII. Bb.

Sohn und Spott ber ohnehin im Blade icon Migwol lenben tonnte er in biefem und jenem Saufe, aus Diesem und jenem Benfter ichon voraussehen; eine durch feine Abwesenheit ichon verkummerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn außerft angftigen.

So entließen wir ihn, von unferer Seite jedoch nicht gang ohne hoffnung, benn feine tuchtige Natur, gestütgt auf ben Glauben an übernaturliche Sulfe, mußte feinen Freunden eine fillbescheibne Zuversicht einfibgen.

## Siebzehntes Buch.



Wenn ich die Geschichte meines Berhaltnisses ju Lilli wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Muttter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschslichen Bergens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unfre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von bem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte baber nicht lange, baß Lili mir in rubiger Stunde bie Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Beltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilberte mir ihre Bridber, ihre Berwandten, so wie bie nächsten Justander: nur ihre Mutter blieb in einem ehrwardigen Dunkel.

Auch fleiner Schwaden wurde gebacht, und fo tonnte fie nicht laugnen, daß fie eine gewiffe Gabe anzuziehen an fich habe bemerken muffen, womit zugleich eine gewiffe Eigenschaft fahren zu laffen verbunben fen. hierdurch gelangten wir im hin : und Wiederreben auf ben bedenklichen Punkt, daß sie diese Gabe auch an mir geubt habe, jeboch bestraft worben fen, inbem fie auch von mir angezogen worben.

Diefe Geständniffe gingen aus einer fo reinen kindhaften Natur hervor, baß fie mich baburch auf's allerftrengfte fich ju eigen machte.

Ein mechfelfeiriges Bedirfnis, eine Gewohnheit fich au feben, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbebren mulffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen tonnen, fie im ihren Eirfeln zu feben! Dieraus erwuchs mir mannichfaltige Bein.

Mein Berhaltniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schonen, liebenstwardigen, gebildeten Tochter; es glich meinen fruberen Werbaltnissen, und war noch höberer Urt. An die Ueußerlichkeiten jedoch, an das Milchen und Wiebermischen eines geselligen Justands hatte ich nicht gedacht. Ein undezwingliches Berlangen war berichend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich seyn; aber in den Umgebungen und bei dem Gimvirtungen einzelner Glieder ihres Kreises, mas ergaben sich da oft fur Wistage und Sehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien die zur Unluft ausliefen; ein retardirender Bruder mit dem ich nachsabren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Belaffenheit, ich weiß nicht ob mit Schabenfreude, langsamst vollendete, und dadurch die gange wohlburchbachte Berabredung verdarb; auch soustiges Autressen und Berfehlen, Ungebuld und Entbehrung, alle biese Beinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgertheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden wurden, muß die biere besteitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugend lichen Mitgesicht anzundhern, mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonders hier eindruktlich, eingeschaltet stehen.

herz, mein herz, was foll das geben? Bas bedränget dich fo febr? Belch ein frembes neues Leben? Ich erkenne dich nicht mehr. Bes ift alles was du liebteft, Bes warum du bich betrübteft, Beg bein Fleiß und beine Und'— Ach! wie tamft du nur dagu?

Feffelt bid bie Jugenbbluthe, Diefe liebliche Geftalt, Diefer Blid voll Treu' und Gate Mit unendlicher Gewalt? Will ich raich mich ihr entzieben, Mich ermannen, ihr entflichen, Führet mich im Angenblid, Ach! mein Weg zu ihr zurnd.

Und an biefem Jauberfabden, Das fich nicht gerreifen laft. Salt bas liebe lofe Mabden, Mich fo wiber Willen feft; Muß in ihrem Zauberfreife Leben nun auf ihre Weise. Die Beranberung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

Warum giehft bu mich unwiberstehlich Uch! in jene Pracht? War ich guter Junge nicht fo felig In ber oben Nacht?

heimlich in mein Simmerden verichloffen gag im Monbenfchein.
Sang von feinem Schauerlicht umfloffen tinb ich bammert' ein.

Eraumte ba von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft. Hatte icon bas liebe Kind empfunden Eief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei fo viel Lichtern An bem Spieltisch haltst ? Dit fo unerträglichen Gesichtern Gegenüber ftellit ?

Reizenber ift mir bes Fruhlings Bluthe Run nicht auf ber Flur; Wo bu Engel bift, ift Lieb und Gute, Wo bu bift, Natur. Sat man fich biese Lieber aufmertfam vorgelefen, lieber noch mit Befuhl vorgesungen, fo wird ein Sauch jener gludlicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch wollen wir aus jener größeren, glanzenden Gefellichaft nicht eilig abicheiben, ohne vorher noch einige Bemerkungen hingugufigen; besonders den Schluß des zwenten Gebichtes zu erlautern.

Diejenige, die ich nur im einsachen, selten geweche selten Sauskleibe zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Wodepulg nun glanzend entgegen und doch war es ganz dieselbe. Ihre Annuth, ihre Freundliche beit blieb sich gleich, nur mbcht' ich sagen, ihre Anzies hungsgabe that sich mehr hervor; es seh nun weil sie bier gegen viele Menschen stand, daß sie sich uber hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich uber dehen ihr biefer oder jener entgegen kan, sich zu vermannichfalstigen Ursache fand; genug, ich konte mir nicht läugsnen, daß biese Fremben mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lerz nen und einzusehen, sie seh auch weiteren und allgemeis nern Juständern gewachsen.

War es boch berfelbige nun burch Dug verhullte Bufen, ber fein Inneres mir gebfinet hatte, und in ben ich so flar wie in ben meinigen hineinsah; waren es boch bieselben Lippen, die mir so fruh ben Justand schilderten, in bem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeber wechselseitige Mich, iebes begleitende Lacheln sprach ein verborgenes ebles Berftandenis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über bie geheime unschuldige Berabredung, die sich auf das menschlichste, auf das naturlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anftanbige Iandliche Freiheit bergleichen Berhaltniffe enger findpfen. Offeubach am Main zeigte schon damale bebeutende Anstange einer Stadt, die sich in der Folge zu beitende Anstange einer Stadt, die sich in der Folge zu beitende Anstange Schwen, für die damalige Zeit prachtige Gebaude hatten sich schon hervorgetban; Onkel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientigs nennen will, bewohnte das größte; weitstausige Fabrikgebaude schlossen sich an; d'Orville, ein jungerer sehafter Mann von liebenswulrdigen Sigenheiten, wohnte gegenüber. Anstogende Garten, Terrassen, die an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden umgegend erlaubend, seizen den Eintretenden und Bertweilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte soll eine Gefühle keinen erwalnscheren Naum sinden.

Ich mohnte bei Johann Andre, und indem ich biefen Mann, ber fich nachber genugsam bekannt gemache, bier ju nennen babe, muß ich mir eine kleine Absorbeifung erlauben, um von dem damaligen Opernweien einigen Begriff ju geben.

In Frankfurt birigirte ju ber Zeit Marchand bas Theater, und fuchte burch feine eigne Person bas Dibg-



liche zu leiften. Es war ein schbner groß und wohlgestalteter Mann in ben besten Jahren; bas Behagliche,
Beichliche erschien bei ibm vorwaltend; feine Gegenwart
auf bem Theater war baher angenehm genug. Er mochte
fo viel Stimme haben, als man bamals zu Ausfohrung
mufstalischer Werte wohl allenfalls bedurfte; befhalb er
benn bie kleineren und größeren franzbsischen Dpern beraber zu bequemen bemuft war.

Der Bater in der Gretryschen Oper: Die Schbne bei bem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er fich in der hinter dem Flor veranstalteten Bision gar ausbrudlich au gebarben wußte.

Diese, in ihrer Urt wohlgelungene Dper naherte sich jeboch dem edlen Styl, und war geeignet, die gartesten Gefahle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistlicher Damon bes Operntheaters bemächtigt; Zusiands und Anndwerks Dpern thaten sich hervor. Die Jäger, der Kasbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; Undre wählte sich den Thefer. Er hatte sich des Gebicht selbst geschrieben, und in den Text, der ihm angehbrte, sein ganges musikalisches Talent vers wendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von biefem allgeit fertigen Dichter und Componiften nur so viel fagen ale bier geforbert wirb.

Er war ein Mann von angebornem lebhaftem Las lente, eigentlich als Techniker und Fabricant in Offens

bach ansaffig; er schwebre zwischen bem Capellmeister und Dilettanten. In hoffinung jenes Berdienft zu erreichen, bemihre er sich ernstlich in ber Musik gründlichen Kuff zu sassen, als Letztere war er geneigt, feine Compositionen in's Uneudliche zu wiederholen.

Unter ben Personen, welche bamals ben Kreis zu fullen und zu beleben fich bhoft thatig erwiesen, ift ber Pfarrer Ewald zu uennen, ber geistreich heiter in Gesellschaft, die Etubien seiner Pfildten, seines Standes im Stillen fur sich durchzususibren wuster, wie er benn auch in der Folge inuerhalb des theologischen Feldes sich ehreus voll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwidernd, mitgedacht werben.

Lill's Pianofpiel feffelte unfern guten Andre volltoms men an unfre Gefellichaft; als unterrichtend, meisternd, ausführend, waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, wo er nicht in das Jamilienwesen, in die gefellige Tagesreibe mit eingriff.

Burgere Leonore, bamals gang frifch bekannt, und mit Enthusiasmus von ben Deutschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor.

Auch ich, der viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu beclamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von und beiden sie hobren wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sep, diente den Liebenden nur jur Berlangerung des Zusammenseyns; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Berführung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu seigen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Fruhe aus bem Saufe, fo fand man fich in ber freieften Luft, aber nicht eigent= lich auf bem Lande. Unfehnliche Gebaube, Die gu jener Beit einer Ctadt Chre gemacht hatten; Garten, parterres artig uberfebbar, mit flachen Blumen : und fouftigen Pruntbeeten; freie Ueberficht über ben gluß bis an's jen= feitige Ufer ; oft ichon fruh eine thatige Schifffahrt von Blogen und gelenten Martifchiffen und Rahnen; eine fanft bingleitende lebendige Welt, mit liebevollen garten Empfindungen im Ginflang. Gelbft bas einfame Bor= überwogen und Schilfgeflufter eines leife bewegten Stro= mes ward hochft erquidlich und verfehlte nicht einen ent= ichieden beruhigenden Bauber über ben Berantretenden gu verbreiten. Gin heiterer Simmel ber ichonften Sabres= geit überwolbte bas Bange, und wie angenehm mußte fich eine traute Gefellichaft, von folden Scenen umgeben, morgendlich wiederfinden !

Sollte jedoch einem ernften Lefer eine folche Lebens= weife gar gu lofe, gu leichtfertig erscheinen, fo moge er

bebenten, baff gwifchen basjenige mas hier, bes Bortrags halben, wie im Aufammenhange geschilbert ift, fich Tage und Wochen bes Entbehrens, ambere Bestimmung gen und Thatigkeiten, sogar unerträgliche Langwelle wieberwartig einstellten.

Manner und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versaumte nicht, in Betracht ber Gegenwart und Jukunft, das mir Obliegende zu belorgen, und fand noch Zeit genug dassenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leibenschaft unwiderstehlich hindrangten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtfunft schulbig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, sichten Geschäfte seibst, die ihm sowohl die Berwaltung seines Bermdgens als die Berbindung mit werthgeschäfte ten Freunden auferlegte, und ob ihm gleich sein Charafter als faiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Bertrauten als Rechtsfreund zur hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Abvocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solgenatur ein Billiges einbrachte.

Diese feine Thatigkeit war nur lebhafter geworden burch mein Berantreten und ich tonnte gar wohl bemers ten, daß er mein Zalent bober fchagte als meine Praxis und beswegen alles that um mir Beit genug zu meinen

poetischen Studien und Arbeiten zu laffen. Grundlich und tudrig, aber von langfamer Conception und Ausführung, studirte er die Acten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten legte er mir die Sache vor und die Ausfertigung voard von mir mit folder Leichetigfeit vollbracht, daß es ihm zur hochsten Baterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd ware, er wurde mich beneiden."

Diefe Ungelegenheiten noch mehr zu erleichtern batte fich ein Schreiber gu uns gefellt, beffen Charafter und Befen, wohl burchgeführt, leicht einen Roman fordern und fcmiden tonnte. Nach moblgenutten Schuliab= ren, worin er bes Lateins vollig machtig geworden, auch fonftige gute Renntniffe erlangt hatte, unterbrach ein allguleichtfertiges akademifches Leben ben übrigen Gang feiner Tage; er fcbleppte fich eine Beile mit fiechem Ror= per in Durftigfeit bin . und fam erft fpater in beffere Umftanbe burch Gulfe einer febr fcbnen Sanbidrift und Rechnungefertigfeit. Bon einigen Abvocaten unterhalten ward er nach und nach mit ben Formlichfeiten bes Rechteganges genau befannt, und erwarb fich alle, benen er biente, burch Rechtlichkeit und Punktlichkeit gu Gonnern. Much unferm Saufe hatte er fich verpflichtet und war in allen Rechte: und Rechnunge: Sachen bei ber Sand.

Diefer hielt nun von feiner Seite unfer fich immer mehr ausbehneubes Gefchaft, bas fich fowohl auf Rechtes angelegenheiten, als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhause mughe er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeister lichen Audienzen war er auf feine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsherrn, worunter einige gar bald zu Schlieften berangestiegen waren, von seinem ersten Eintrit in's Amt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Bertrauen ers worben, das man wohl eine Art von Einsug nennen konnte. Das alles wußte er zum Nugen seiner Gbnner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nöchigte seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so sand nan ihn immer bereit jeden Auftrag, jede Bestellung sorgsältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Rbrper schlauf und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zubringlich, aber boch mit einem Ausbruck
von Sicherheit seiner Ueberzeugung was zu thun sey,
auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden hinbernissen. Er mochte stark in den Bierzigen sinn und es
reut mich noch sich darf das Obengelagte wiederholen),
daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irz
gend einer Novelle mit eingesügt habe.

In hoffnung meine ernsten Leser burch bas Bors getragene einigermaßen befriedigt gn haben , barf ich mich wohl wieder ju benen glangenben Tagespunkten hinmenden, wo Freundschaft und Liebe fich in ihrem fchbniten Lichte zeigten.

Das Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechselung gefeiert wurden, liegt in der Natur folcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarres Ewald zu Gunften ward das Lied gedichtet:

In allen guten Stunden Erbött von Lieb' und Wein, Soll diefes Lied verbunden Bon und gesungen fepn! Und halt der Gott jusammen, Der und hierber gebracht, Erneuert unfre Flammen, Er bat sie angesadt.

Da bieß Lieb sich bis auf ben heutigen Tag erhalten bat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft bei'm Gastemabl sich versammelt, ohne baß es freudig wieder ausgefrischt werde, so empfehlen wir es auch unsern Nachstommen und wulnschen allen, bie es aushprechen und fins gen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gebenten, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgebehnt empfanden.

Mun aber wird man erwarten , daß Lill's Geburtstag , welcher den 23 Juny 1775 fich jum fiedenzehnten Mal wiederholte, besonders sollte gefeiert werden. Sie hatte versprochen am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen , daß die Freunde mit gludlicher

Uebereintunft von diesem Feste alle hertommlichen Bergierungephrasen abgelehnt und sich nur allein mit Berglichteiten, die ihrer matoig maren, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit folden angenehmen Pflichten beichaftigt fab ich die Sonne untergeben, bie einen folgenden beitern Zag verfundigte und unferm Feft ihre frobe glangenbe . Gegenwart verfprach, ale Lilli's Bruber George, ber fich nicht verftellen fonnte, giemlich ungebarbig in's Bim= mer trat und ohne Schonung gu erfennen gab, baß unfer morgendes Seft geftort fen; er miffe felbft meber wie noch woburch, aber bie Schwester laffe fagen, baß es ihr vollig unmbglich fen morgen Mittag nach Offenbach ju tommen und an bem ihr jugedachten Fefte Theil zu nehmen'; erft gegen Abend hoffe fie ihre Un= funft bemirten au tonnen. Dun fuble und miffe fie recht gut wie unangenehm es mir und unfern greunden fallen muffe, bitte mich aber fo berglich bringend als fie tonne, etwas zu erfinden, wodurch bas Unangenehme biefer Nachricht, bie fie mir überlaffe binaus zu melben, ge= milbert, ja verfohnt werbe; fie wolle mir's jum aller= beiten banten.

Ich schwieg einen Augenblid, hatte mich auch sogleich gefast und wie durch himmlische Eingebung gefunden was zu thun war. "Eile, rief ich, George! sag' ihr, sie solle sich gang beruhigen, mbglich machen baß sie gegen Albend komme; ich verspräche: gerabe biefes Unheil solle jum Fest werden! Der Anabe war neugierig und wunschte ju wiffen wie? bieß wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Aunste und Gewalt ju Sulfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszulben fich anmaßt.

Raum war er weg, fo ging ich mit sonberbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit bem froben, freien Gefühl, daß bier Gelegenheit sen mich als ihren Diener auf eine glangende Weise meigen, heftete ich mehrere Bogen mit schbner Seibe, wie es bem Gelegenheitsgedicht giemt, gusammen und eilte ben Titel gu schreiben:

"Sie fommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstidt, welches, geklagt fen es Gott, ben 23 Juny 1775 in Offenbach am Main auf bas allernaturlichste wird aufgeführt werben. Die Sandlung bauert vom Morgen bis aufn Abend."

Da von biefem Scherze meber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft barnach erkundigt, aber nie etwas bavon wieder erfahren tonnen; ich muß baher es wieder auf's neue zusammenbichten, welches im Allsgemeinen nicht schwer fallt.

Der Schauplat ift b'Droille's Saus und Garten in Offenbach'; die Sandlung erbffnet fich durch die Domeftifen, wobei jedes genau feine Rolle fpielt und die Ansftalten gum Fest vollfommen deutlich werden. Die Kinber mischen fich brein, nach bem Leben gebildet; dann ber herr, die Frau mit eigenthamlichen Thatigkeiten und Einwirkungen; dann kommt, indem alles sich in einer gewissen haftigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der unermidbliche Nachbar Componist hand Ande Andeise er setzt sich an den Flägel und ruft alles jusammen, sein eben fertig gewordenes Kestlied anzuhdern und durchzuprobiren. Das ganze haus zieht er heran, aber alles macht sich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugehen; eins wird vom andern abgerusen, eins bedarf bes andern, und die Dazwischenfunst des Eatrners macht ausmerksam auf die Garten und Wassersen; Kranze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, nichts ist vergessen.

Ms man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bore herein, der, als eine Met von lustigem hin: und Wiederträger, berechtigt war auch eine Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trintgeld wohl ungefähr merten konnte, was sir Verfaltnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Paket etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod, und übergibt nun, nach einigem schalbgiftem Weigern die Depesche. Dem Ausberru sinden die Arme, die Papiere sallen zu Boben, er rust: "Last mich zum Tisch! last mich zur Commobe, damis ich nur fire ich en kann."

Das geiftreiche Bufammenfenn lebeluftiger Menfchen geichnet fich por allem aus durch eine Sprache und Ge-

barben Symbolit. Es entfteht eine Art Gauneribiom, welches, indem es die Eingeweihten hochft gliddlich macht, ben Fremden unbemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte ju Lill's anmuthigsten Eigenheiten eine, bie bier durch Wort und Gebarde als Streich en ausgebrudt ift, und welche flattsand, wenn etwas Unsthigies gesagt ober gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische faß, oder in der Rabe von einer Flace sich befand.

Es hatte biefes feinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die fie einmal begangen, als ein Frember, bei Tafel neben ihr figend, etwas Ungiemliches vorbrachte. Dehne das bolbe Besicht zu verändern, strick sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und school dies, was sie mit diese fansten Berwegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Messer, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehbrig: es war jederman erschreckt; die Bebienten liesen zu, niemand wuste was das heißen sollte, als die Umschrigen, die sied erfreuten, daß sie eine Unschiedlicheit auf eine so ziers liche Weise erwidert und ausgelbicht.

hier war nun also ein Symbol gefunden, fur bas Ablehnen eines Wiberwartigen, was boch manchmal in tuchtiger, braver, schägenswerther, wohlgesinnter, aber nicht burch und burch gebildeter Gesellschaft vors

zukommen pflegt. Die Bewegung mit ber rechten hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in ber Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn ber Dichter nun also bem hausherrn biese Begierbe ju streichen, eine uns zur Natur geworbene Ges
wohnheit, als Mimik ausgibt, so sieht man bas Bebeutende, bas Effectvolle; benn indem eralles von allen Rachen herunter zu streichen broht, so balt ihn alles ab; man sucht ihn zu berubigen, bis er sich endlich gang ermattet in ben Sessel wiffe,

"Bas ist begegnet?" ruft man ans. "If sie frant? Ist jemand gestorben?" Lest! lest! ruft b'Orz ville, bort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man ruft: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbes reitet; — aber sie war boch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

Undre, ber indeffen immerfort musicirt hatte, kam boch endich auch berbei gelaufen, erbstete und suchte sich zu erbsten. Pfarrer Ewald und feine Gattin traten gleichfalls charafteristisch ein, mit Werdruß und Berfand, mit umvilligem Entbebren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der mussterhaft ruhige Onkel Bernard endlich herans

tommt, ein gutes Fruhfthet, ein liblich Mittagsfest erwartend, und ber Einzige ift, ber bie Sache aus bem rechten Gesichepunkte anfieht; beschwichtigende, versundnftige Reben außert und alles in's Gleiche bringt, wollig wie in ber griechischen Tragbbie ein Gott die Bers worrenheiten ber größten helben mit wenigen Morten aufgulbsen weiß.

Dieß alles ward wahrend eines Theiles ber Racht mit laufender Feber niedergeschrieben und einem Bocen übergeben, der am nachsten Morgen punkt zehn Uhr mit ber Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend macht' ich auf, mit Borfat und Ginrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich warb empfangen mit bem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Kest verlautete kaum; sie schalten und schimpften, daß ich sie so getroffen hatte. Die Dienerschaft war zufrieden mier her herrschaft auf gleichem Theater ausgetreten zu seyn, nur die Kinder, als die entschiedensten unbestechbarften Realisten, versicherten hartnackig: so hatten sie nicht gesprochen und es sey überhaupt alles gang anders gewesen, als wie es hier geschrieben studie. Ich beschwichtigte sie mit einigen Borgaben des Nachtliches mich wie immer lieb. Ein frihliches Mittagmaßt, eine Mäßigung aller Feierlichseiten gab uns die Stimmung, Killi ohne Prunt, aber vielleicht um

besto lieblicher zu empfangen. Sie fam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillommt, beinah bertroffen, baß ihr Augenbleiben so viel heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor und sie, nach ihrer lieben und suben Art, bankte mir wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte teines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerten, daß ihr Ausbleiben von bem ihr gewidmeten Befte nicht gufallig, sondern durch hins und herreben iber unfer Berhaltniß verursacht war. Indeffen hatte bieß weder auf unfre Gefinnungen, noch auf unfer Bestragen ben minbesten Einfluß.

Ein vielfacher geselliger Jubrang aus ber Stabt tonnte in biefer Jahreszeit nicht feblen. Oft tam ich nur fpat des Mentde zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wen iche Stunden erschien, so mocht ich ihr gern in irgen etwas uchsich feyn, indem ich ihr Größeres oder Aleineres besorgt hatte, oder irgend einen Austrag zu übersnehmen tam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Ritter-Romane bergleichen zwar auf eine buntle, aber kraftige Weise zu überliefern verstehen. Daß sie mich beberriche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Uebervundene, und beide behas gen sich in gleichem Stolze.

Dieg mein wiederholtes, oft nur furges Ginwirten war aber immer befto fraftiger. Johann Unbre hatte immer Mufit = Borrath; auch ich brachte frembes und eignes Reue; poetische und mufikalifche Bluthen regneten berab. Es war eine burchaus glangenbe Beit; eine gewiffe Exaltation maltete in ber Gefellichaft, man traf niemals auf nuchterne Momente. Bang ohne Frage theilte fich bieg ben ubrigen ans unferm Berhaltniffe mit. Denn wo Reigung und Leibenschaft in ihrer eige nen fuhnen Natur bervortreten, geben fie verschuchters ten Gemuthern Muth, Die nunmehr nicht begreifen, warum fie ihre gleichen Rechte verheimlichen follten. Daber gemahrte man mehr ober weniger verftedte Ber= haltniffe, Die fich nunmehr ohne Schen burchichlangen; andere, bie fich nicht gut befennen ließen , fchlichen boch behaglich unter ber Dede mit burch.

Konnt' ich benn and wegen vermannichfaltigter Geschäfte die Tage bort braußen bei ihr nicht zubringen, so gaben bie heiteren Abenbe Gelegenheit zu verlängerstem Jusammenseyn im Freien. Liebenbe Seelen werden nachstehenbes Ereigniß mit Woblgefallen aufnehmen.

Es war ein Justaub, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein herz wacht;" bie bellen wie bie bunteln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages tonnte das Licht ber Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage.

Wir waren bei'm klarsten Sternhimmel bis spat in ber freien Gegend umherspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thure zu Thure nach Sause begleitet und von ibr zuletz Ubschied genommen hatte, sahlte ich mir so weuig Schlas, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht faumte. Ich ging die Zandstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hossungen zu überlassen; ich setze mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter bem bleudenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehbren.

Bemerkeuswerth schien mir ein schwer zu erklarender Ton, gang nahe bei mir; es war kein Raicheln, kein Rauichen, und bei naherer Aufmerkamkeit entbeckte ich, daß es nuter ber Erde und bas Arbeiten von tleisnem Gethier fep. Es mochten ggel ober Wieseln seyn, ober was in solcher Stunde bergleichen Geschäft vorsnimmt.

Ich mar barauf weiter nach ber Stadt gugegangen und an ben Roberberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach ben Beingarten hinaufführen, an ihrem kalfweißen Scheine erkannte. Ich flieg hinauf, feste mich nieder und ichlief ein.

Mis ich wieder aufwachte, hatte die Dammerung fich schon verbreitet, ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in fruhern Zeiten als Schugwehr wider die huben flebenden Berge aufgerichtet war. Sachfen-

haufen lag vor mir, leichte Rebel beuteten ben Deg bes Aluffes an; es war frifch, mir willfommen.

Da verharrt' ich bis die Conne nach und nach hinter mir aufgehend bas Gegenüber erleuchtete. Es war bie Gegend wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in bas Paradies jurud, bas fie, die noch Schlafende, umgab.

Jemehr aber, um bes machfenden Geschäftsfreises willen, ben ich aus Liebe zu ihr zu erweitern umd zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparamer werden und baburch eine gewisse priche Berlegenseit hervorbringen mußten, so ließ sich mohl bemerken, bag man eigentlich um ber Zukunft willen bas Gegenwartige hintansete und versiere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbefsferten, hielt ich sie für bebeutender als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein b bsfeutliches Werhältnis nicht länger ohne Risbehagen fortzusühren war. Und wie es in solchen Källen zu gehen psiegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines wechselbeitisgen unbedingten Behagens, die volle Ueberzeugung eine Trennung sen unmbglich, das ineinander gleichmäßig geseigte Vertraufen, — das alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß ich, der ich mir fest vorgenommen batte, kein sichleppendes Verhältnist wieder ausfauspfen, und mich doch in diese, ohne Sicherheit eines gunste

gen Erfolges, wieber verschlungen fand, wirklich von einem Stumpfinn befangen war, von bem ich mich guretten, mich immermehr in gleichgultige weltliche Geschäfte verwidelte, aus benen ich auch nur wieber Borstheil und Jufriedenheit an ber Sand ber Geliebten zu gewinnen boffen durfte.

In biefem munderlichen Buftanbe, bergleichen boch aud) mandjer peinlid empfunden haben mag, tam uns eine Sausfreundin gu Gulfe, welche die fammtlichen Be= guge ber Perfonen und Buftande fehr wohl burchfab. Man nannte fie Demoifelle Delf; fie ftand mit ibrer altern Schwester einem fleinen Sandelshaus in Beibel= berg vor und war ber großern Frankfurter Wechfelhand= lung bei verschiedenen Borfallen vielen Dant fchulbig ges worden. Gie fannte und liebte Lilli von Jugend auf; es war eine eigne Derfon, ernften mannlichen Unfebens und gleichen, berben, haftigen Schrittes vor fich bin. Gie hatte fich in die Belt befonders ju fugen Urfache gehabt und fannte fie baher wenigstens in gewiffem Ginne. Man fonnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berhalt= niffen lange gugufeben und ihre Abfichten ftille mit fich fortgutragen: bann aber hatte fie die Babe, Die Belegen= heit zu erfeben, und wenn fie die Gefinnungen ber Perfo= nen gwifden Zweifel und Entidluß ichwanten fab, wenn alles auf Entschiedenheit anfam, fo mußte fie eine folche Rraft ber Charaftertuchtigfeit einzusegen, bag es ihr nicht leicht miflang ihr Borbaben auszuführen. Gigent=

lich hatte sie keine egoistischen Zwecke; etwas gethan, ets was vollbracht, besonders eine Heirath gestiftet zu haben, war ihr schon Belohnung. Unsern Justand hatte sie längst durchblickt, bei wiederholtem Hierseyn durchforsch, so daß sie sich endlich überzeugte; diese Neigung sen zu begunstigen, diese Borsäge, redlich aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, mußten unterstützt und dieser fleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Sabren batte fie bas Bertrauen von Lilli's Mutter. In meinem Saufe burch mich eingeführt hatte fie fich ben Eltern angenehm zu machen gewußt; benn . gerade biefes bariche Befen ift in einer Reichsftadt nicht widerwartig und, mit Berftand im Sintergrunde, fogar willfommen. Gie fannte febr mohl unfre Bunfche, unfre Soffnungen , ihre Luft zu wirten fab barin einen Auf= trag : furs fie unterhandelte mit ben Eltern. Die fie es begonnen, wie fie bie Schwierigkeiten, bie fich ihr ent= gegen ftellen mochten, befeitigt, genug fie tritt eines Abende ju une und bringt bie Ginwilligung. euch die Bande !" rief fie mit ihrem pathetifch gebieteris fcben Befen. Ich ftand gegen Lilli über und reichte meine Sand bar; fie legte bie ihre, amar nicht gandernb, aber boch langfam binein. Dach einem tiefen Athems holen fielen wir einander lebhaft bewegt in die Urme.

Es war ein feltsamer Beschluß bes hoben über uns Baltenben, bag ich in bem Berlaufe meines munders

famen Lebensganges boch auch erfahren follte, wie es einem Brautigam gu Muthe fep.

Ich barf wohl sagen, baß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sey. Es ist erfreulich sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorsergebende Bustand ist durchaus verändert; die schrofflen Gegenstäge sind gehoben, ber hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunst, die traumissirendem Arcibe, das verständige Geseg, welche sonst in immerwährendem Zwist und bestitten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit herau und bei alle gemein geseiertem frommem Feste wird das Berbotene ges fordert und das Berponte zur unerläßlichen Psiicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von bem Augenblick an eine gewiffe Sinnesveranderrung in mir vorging. War die Geliebte mit disher schon, anmuthig, anziehend vorgesommen, so erschien sie mun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Ammuth und Liebenswärdigkeit gehorten mein, das fühlt ich wie sonst; aber der Werth ihres Charaftere, die Sicherheit in sich slicht, ihre Zwertäfigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schanter es, ich durchblickte es und freute mich bessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Jinsen mitzugeniesen hatte.

Es ift fcon langft mit Grund und Bedeutung ausges fprochen; auf bem Gipfel ber Buftanbe halt man fich

Constitution of

nicht lange. Die gang eigentlich burch Demoifelle Delf eroberte Buftimmung beiberfeitiger Eltern warb nunmehr als obwaltend anerfannt, ftillschweigend und ohne weis tere Rormlichfeit. Denn fo balb etwas Ibeelles, wie man ein foldes Berlobnif wirflich nennen fann, in die Birflichkeit eintritt, fo entfteht, wenn man vollig abge= fcbloffen zu baben glaubt, eine Rrife. Die Mugenwelt ift burchaus unbarmbergig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein fur allemal felbft behaupten; bie Buverficht ber Leibenschaft ift groß, aber wir feben fie boch gar oft an bem ihreutgegeufteheuben Birflichen fcheitern. Junge Gatten, bie, besonders in der fpatern Beit, mit nicht genugfamen Gutern verfeben, in diefe Buftande fich ein= laffen, mogen ja fich feine Souigmonde verfprechen; un= mittelbar broht ihnen eine Belt mit unverträglichen For= berungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar abfurd erfcbeinen laffen.

Die Ungulanglichkeit ber Mittel bie ich gur Erreichung meines 3wecks mit Ernst ergriffen hatte, tonnte ich früher nicht gewahr werben, weil sie bis auf einen gewiffen Punkt gugereicht hatten; nun der 3weck nacher heranrackte, wollte es haben und brüben nicht vollkommen paffen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem fins det, trat nun in seiner volligen Incongruenz nach und nach herbor. Mit einiger Michternheit mußte mein haus, meine hausliche Lage, in ihrem gang Besondern

betrachtet werben. Das Bewußtfenn, das Gange fen auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war babei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Berftanbige, Schbne, Tachtige, sich immer Gleiche, Reigungevolle und Leibenschaftlose zu Ende bes britten Banbes tennen lernen; sie war ber paffende Schlußtein zu einem schon aufges mauerten zugerunderen Gewolbe; aber hier hatte man bei ruhiger unbefangener Betrachtung sich nicht laugnen benen, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalle einzusegen, man ein neues Gewolbe hatte zur richten muffen.

Indeffen war mir dieß noch nicht deutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Saufe, und gedacht ich sie hereinzusüberen, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirkeln zu erscheinen, um gegen die Lage und Modes Menschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häublichen Einrichtung nicht geschen, wo in einem neugebauten, frattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam ructwarts die Einrichtung geleitet hatte.

Co hatte fich auch, felbst nach biefer gewonnenen Ginwilligung, tein Berhaltniß ber Eltern unter einanber bilben und einleiten tonnen, tein Familienzusammenbang. hang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswurdige einigermaßen ihre Lebensweise fortseben, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause feine Gelegenheit, teinen Raum.

hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mir jur Beruhigung und Starkung von außen her schoe Auffehen erbffint, zu irgend einer gedeihlichen Austellung zu gelangen. Ein ribriger Geist fast überall Buf; Bahigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jederman benft, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Bubringlich Jugend findet Gunft, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisse vermag.

Das deutsche geistig-siterarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschäftesleuten kluge Menschen, die für den neu aufzuwühlenden Boden tilchtige Andauen unter den Geschäfter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurer-Loge, mit deren vornehmsten Wiedern ich eben durch mein Berhaltniß zu Lilli bekannt geworden war, wußte auf schiedliche Weise meine Anschenzung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgestalt, welches mir spater als Verrichteit erschien, lehnte jede nähere Berknulpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Manner, wenn sich in höherem Sinne verdunden, mir doch die mienen, den ihrigen so nah verwandten Iwecken, hätten soverlich sein missen, hätten forderlich sein missen, den werden,

Ich gehe zu dem Besondersten gurud.

In solchen Stabten, wie Frankfurt, gibt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die fich burch Thatigkeit grangenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir bar, bei'm ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setze vorans, daß ich fife paffe; es ware auch gegangen unter ber Bedingung siener geschilberten Canglepbreubeit. Man verschweigt sich die Zweisel; man theilt sich das Gunftige mit; man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thatigekeit; es kommt badurch etwas Umwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemilbert werbe.

In Friedenszeiten ift fur die Menge wohl tein erfreulicheres Lesen als die biffentlichen Blatter, welche und
von den neusten Weltereignissen eilige Nachricht geben.
Der rubige, wohlbehaltene Burger ibt daran auf eine
unschuldige Weise den Parteygeist, den wir in unserer
Beschränttheit weder los werden konnen noch sollen. Zeber behagliche Mensch erschafft sich alsbann, wie bei etner Wette, ein willfurliches Interesse, unwesentlichen
Gewinn und Berluft, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginaten Theil an frembem Glidt und Unglidt. Diese Theilnahme erscheint oft
willfurlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Griebenten
Denn bald geben wir ibblichen Absichten einen verblenten
Beisalt; bald aber, von glanzenbem Ersol, bingerissen,

wenden wir und gu bemjenigen, beffen Borfage wir wurs ben getabelt haben. Bu allem biefem verschaffte und jene Beit reichlichen Stoff.

Friedrich ber 3mente, auf feiner Rraft rubend. ichien noch immer bas Schicffal Europens und ber Belt abzuwiegen; Catharina, eine große Frau, die fich felbft bes Thrones wurdig gehalten, gab tuchtigen hochbegun: ftigten Mannern einen großen Spielraum, ber Berriches rin Macht immer weiter auszubreiten; und ba bieß über bie Turfen geschah, benen wir bie Berachtung, mit melcher fie auf uns hernieberblicken, reichlich gu vergelten gewohnt find, fo fchien es als wenn feine Menfchen aufgeopfert murben , indem biefe Unchriften gu Taufenden fielen. Die brennende flotte in dem Safen von Efchesme verurfachte ein allgemeines Freudenfest über bie gebildete Belt und jederman nahm Theil an bem fiegerifchen Hebermuth, ale man, um ein mahrhaftes Bild jener gro-Ben Begebenheit abrig gu behalten, gum Behuf eines funftlerifchen Studiums, auf der Rhede von Livorno fos gar ein Rriegoschiff in die Luft fprengte. Dicht lange barauf ergreift ein junger nordifcher Ronig, gleichfalls aus eigner Gewalt, die Bugel bes Regiments. Die Ari= ftofraten, bie er unterbrudt, werden nicht bedauert, benn bie Ariftofratie überhaupt hatte feine Gunft bei bem Pus blicum, weil fie ihrer Ratur nach im Stillen wirft und um befto ficherer ift, je weniger fie von fich reben macht; und in diefem Salle bachte man von bem jungen Ronig

5 \*

um befto beffer, weil er, um bem oberften Stande bas Gleichgewicht zu halten, bie unteren begunftigen und an fich fnupfen mußte.

Doch lebhafter aber mar bie Belt intereffirt, als ein ganges Bolf fich zu befreien Diene machte. Schon fruber hatte man bemfelben Schaufpiel im Rleinen gern augefebn : Corfica war lange ber Puntt: gewesen, auf ben fich Aller Augen richteten; Da oli, ale er, fein patriotifches Borhaben nicht weiter burchzusegen im Stanbe, burch Deutschland nach England ging, jog Aller Bergen an fich; es mar ein ichbner, ichlanter, blonber Dann voll Anmuth und Freundlichkeit; ich fah ihn in bem Bethmannichen Saufe, mo er furze Beit verweilte und ben Reugierigen, Die fich ju ihm brangten, mit beiterer Gefälligfeit begegnete. Dun aber follten fich in bem entfernteren Belttbeil abnliche Auftritte wieberholen : man munichte ben Umericanern alles Glud und bie Damen Rranklin und Bafbington fingen an am politifchen und friegerischen Simmel gu glangen und gu funteln. Mandes ju Erleichterung ber Menschheit mar geschehen, und als nun gar ein neuer mobimollender Ronig von Frantreich bie beften Abfichten zeigte, fich felbft gu Befeitis gung fo mancher Digbrauche und zu ben ebelften 3meden gu beschranten, eine regelmäßig auslangende Staats wirthichaft einzuführen, fich aller willfurlichen Gewalt gu begeben, und burch Ordnung wie burch Recht allein ju berrichen; fo verbreitete fich bie beiterfte Soffnung

aber bie gange Welt und bie gutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem gangen Zeitgeschlechte eine schone, ja herrliche Zukunft versprechen zu durfen.

Un allen biefen Ereigniffen nahm ich jedoch nur in fo fern Theil, als fie die großere Gesellschaft interessisen, ich selbst und mein engerer Rreis befasten und nicht mit Zeitungen und Neuigkeiten; und war darum au thun, den Menschen tennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Buftand bes beutschen Baterlanbes, in welchem fich auch meine Baterftabt ichon über bun= bert Jahre eingefügt fah, hatte fich trog mauchen Rriegen und Erfchutterungen in feiner Geftalt vollfommen erhalten. Ginem gewiffen Behagen gunftig mar, baff bon bem Sochften bis ju bem Tiefften, bon bem Rai= fer bis zu bem Juden herunter, Die mannichfaltigfte 21b= ftufung alle Perfonlichkeiten, anftatt fie gu trennen, gu verbinden fchien. Wenn bem Raifer fich Ronige fuborbinirten, fo gab biefen ihr Bahlrecht und bie babei erworbenen und behaupteten Gerechtfame ein entichies benes Gleichgewicht. Run aber mar ber hohe Abel in die erfte fonigliche Reihe verschrantt, fo bag er feis ner bedeutenden Borrechte gedenfend, fich ebenburtig mit bem Sochften achten fonnte, ja im gewiffen Ginne noch hoher, indem ja die geiftlichen Rurfurften allen andern vorangingen und als Sproflinge ber Sierarchie einen unangefochtenen ehrmurbigen Raum behaupteten.

Gebente man nun ber außerorbentlichen Bortheile, welche biefe altgegrundeten Familien zugleich und außers bem in Stiftern, Ritterorben, Minifterien, Bereinis gungen und Berbruberungen genoffen haben, fo wird man leicht benten tonnen, bag biefe große Daffe von bedeutenben Menschen, welche fich zugleich als subordis nirt und als coordinirt fuhlten, in hochfter Bufriebenheit und geregelter Beltthatigfeit ihre Tage gubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne befondere Mube porbereiteten und überließen. Much fehlte es bies fer Claffe nicht an geiftiger Gultur; benn ichon feit hundert Jahren hatte fich erft die hobe Militar = und Gefchafte = Bilbung bebeutenb hervorgethan und fich bes gangen vornehmen, fo wie bes biplomatifchen Rreifes bemachtigt; jugleich aber auch burch Literatur und Phis lofophie die Geifter gu gewinnen und auf einen hoben ber Gegenwart nicht allzugunftigen Standpunft gu berfeten gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand eingesallen, jene ungeheure privilegitre Masse zu beneiben, ober ihr die gludlichen Weltvorzüge zu missonnen. Der Mittelstand hatte sich ungestort dem Jandel und dem Bissenschaften gewidmet und hatte freilich daburch, so wie durch die nahverwandte Zechnik, sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; gang ober halb freie Stadte beginnstigten dies Thatissett, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden.

Ber feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatigs feit befonbere im juriftifchen und Staatofache gefteigert fah, ber fonnte fich überall eines bebentenben Ginfluffes erfreuen. Gette man boch bei ben bochften Reiches gerichten, und auch wohl fonft, ber abeligen Bant eine Gelehrten. Bant gegenuber; Die freiere Ueberficht ber einen mochte fich mit ber tiefern Ginficht ber anbern gerne befreunden und man batte im Leben burchaus feine Spur von Rivalitat; ber Abel mar ficher in feinen uns erreichbaren burch bie Beit geheiligten Borrechten und ber Burger hielt es unter feiner Burbe burch eine feis nem Namen vorgesette Partitel nach bem Schein bers felben gu ftreben. Der Sanbelsmann, ber Technifer, batte genua zu thun um mit ben fchneller porfchreitenben Nationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man Die gewöhnlichen Schwankungen bes Tages nicht beach= ten will, fo burfte man mohl fagen, es mar im Gangen eine Beit eines reinen Beftrebens; wie fie fruber! nicht erschienen noch auch in ber golge megen außerer und innerer Steigerungen fich lange erhalten fonnte.

In biefer Zeit war meine Stellung gegen bie obern Staube febr galnstig. Wenn auch im Werther die Unsannebmlichteiten an der Granze zweier bestimmten Berhaltniffe mit Ungeduld ansgesprochen sind, so liem man das in Betracht der albrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jederman wohl sablete, daßies bier auf teine unmittelbare Wirkung abgesehen seb.

Durch Gibs von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stånde sehr gut gestellt; was auch an Schicklichfeiten bisheriger Literatur mochte verlegt spen, so war boch auf eine kenntnisreiche und trichtige Weise das alz deutsche Werhaltuiß, den unverlegbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stufen und ein Kitter dargeskellt, der im allgemein gesetzlosen Zustande als einzelner Privatmann, wo nicht gesetzlose, doch rechtlich zu handeln bachte und badurch in sehr schlimme kagen geräth. Dieser Somplex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber boch immer in dem Sinne vorgesührt, wie der wackere tichtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzählung dargestellt hatte.

Die Familie blubte noch, ihr Berhaltniß zu ber frankischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Anabere jener Zeit, bleicher und unwirksamer mochten geworben sehn.

Run erhielt auf einmal das Ridflein Jart, die Burg Jarthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punfte jener Zeitz geschichte mir in ben Sinn genommen hatte und manche Kamilie, die sich aus jener Zeit noch tuchtig berschrieb, hatte die Aussicht ihren Meltervater gleichsam an's Tageslicht bervorgezogen ju feben.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen , wenn man einer Marton ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder jur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Engenden ihrer Worfabren und belächelt die Mangel der Elben, welche sie längst überwunden an haben glaubt. Theilnabme und Beisan kann baber einer solchen Dare fellung nicht fehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielfachen Wirkung au erfreuenden

Mertroutels michte es jedoch feyn, das unter den jablreichen Unniherungen und in der Menge der fungen Leute, die sich an nich anschreifen fich tein Geltmann befand; aber dagegen waren manche de schon in die breißig gelangt, mich auffuchten befunder und in derne Bollen und Bestreben eine freudige Hoffnung sich durch bog fich in vareilandischen und allgemein menschlicherein Sinne ernstlich aushalben.

Ju biefer Zeit mar benn überhaupt die Richtung nach ber Spoche zwischen dem fünfgehnten und sechzehnten Jahrhundert erbiffnet und lebendig. Die Werfe Ulrichs von hutten kamen mir in die hande und es schien wunbersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Alehnliche, was dort bervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manifestiren schien.

Folgender Brief Ulrichs von Sutten an Billibalb

Phithenmet buirte bentinach biet eine fchatliche Stelle finden.

nnon Das uns bas Gluck gegeben nimmt es meift wies bei weg und basimicht allein? anch alles Unbere mas fich in ben Menfchen von außen anfchließt, feben wir bent Bufall unterworfen! Dun aber ftreb! ich nach Chren, Dielich ohne Diffgunft zu erlangen wunfchte, ja welcher Belfe es auch fen ; benn es befige mich ein befriger Durft nach bem Muhmin bag ich for viel ale mbglich geabelt zu fenn munfchter Es mutbe fchleche mit mir fteben, theurer Billibald, wenn ich mich fcon jest fur einen Ebelmann bielte, ob ich gleich in biefem Rang, diefer Kamilie, von folden Eltern geboren worden, menn ich mich, nicht burch eigenes Beftreben gegbelt hatte. Ein fo großes Bert hab' ich im Ginn! ich bente bober! nicht etwa baß ich mich in einen vornehmeren, glangens bern Stand, berfett, feben, mochte, fondern andermarts mocht' ich eine Quelle fuchen, aus ber ich einen befondern Abel ichbofte und nicht unter bie mabnhaften Ebelleute gegablt murbe, gufrieben mit bem mas ich von meinen Boreltern empfangen; fonbern baß ich ju jenen Gutern noch etwas felbft bingugefügt hatte, was von mir auf meine Nachtommen hinuberginge.

"Daber ich benn mit meinen Studien und Bemilhungen mich bahin wende und bestrebe, entgegengeseit in Meinung benenjenigen, Die alles bas, was ift, fur genug achten; bein mit ift nichts bergleichen genug,

wie ich Dir benn meinen Chrgeis biefer Urt befannt habe. Und fo gefteh' ich benn, baf ich biejenigen nicht beneibe, bie, von ben unterften Stanben ausgegangen, aber meine Buftande hinausgeschritten find; und hier bin ich mit ben Mannern meines Standes feineswege übereindentend, welche Perfonen eines niedrigen Urs fprunge, die fich burch Tuchtigfeit hervorgethan haben, ju fchimpfen pflegen. Denn mit vollfommenem Rechte werden diejenigen uns vorgezogen, welche beit Stoff bes Ruhms, ben wir felbit vernachläffigt, fur fich ergriffen und in Befit genommen; fie mogen Gobine bon Balfern ober Gerbern fenn, haben fie boch mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden hatten, bergleichen gu erlangen gewußt. Richt allein ein Thor ift ber Ungelehrte gu nennen, welcher ben beneibet, ber burch Renntniffe fich hervorgethan, fondern unter die Elenden, ja unter bie Elendeften ju gablen; und an Diefem Fehler frantet unfer Abel gang befonbers, baß er folche Bierrathen quer anfebe. Denn mas, bei Gort! heißt es, ben beneiden der bas befigt, mas wir vernachläffigten? Barum haben wir und ber Gefege nicht befleifiget? Die ichone Gelahrtheit; Die beften Runfte warum nicht felbft gelernt? Da find uns nun Balfer, Schufter und Bagner vorgelaufen. Barum baben wir die Stellung verlaffen, warum die freiften Studien ben Dienftleuten und; fcanblich fur und! ih= rem Schmut überlaffen? Gang rechtmäßig hat bas

Erbicheil des Abels, das wir verschmaften, ein jeder Gewandter, Fleisiger, in Besig nehmen und durch, Thatigkeit benugen tonnen. Wir Cienben, die das operaachiassigen, was einen jeden Untersten sich über uns zu erheben genigt; hoten wir doch auf zu beweiten und suchen dasjenige auch zu erlangen, was, zu unster schimpflichen Beschämung, andere sich ansnagen.

"Jedes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Kampf um das Tächtige lobenswurdig. Mag boch iedem Stand seine eigene Stre bleiben, ihm eine eigene Zierde gemahrt sen! Iene Uhnenbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbalume; aber was auch deren Werth sep ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht burch Verdenste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, ausnimmt. Bergebens wird ein setter und beleibter jener Hausvater die Standbilder seiner Worsahren dir aufzeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Riog dhus isch, als daß er senen die ihm mit Lüchtigkeit vorans leuchteten zu vergleichen ware.

"So viel hab' ich bir von meinem Ehrgeis und meiner Beschaffenheit so weitlaufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in folchem fluffe des Bufammens hangs, fo hatte ich boch von meinen vornehmeren

Freunden und Befannten bergleichen tilchtige und fraftige Gefinnungen zu vernehmen, von welchen ber Erfolg fich in einer redlichen Thatigteit erwies. Es war zum Erebo geworben, man muffe sich einen perschulichen Abel erwerben, und zeigte fich in jenen schonungen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben berunter.

Dir andern bagegen hatten mas wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unser von ber Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unsern burgerlichen Berhaltniffen bestehen konnte.

Denn meine Baterstadt hatte darin eine gang eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichostädte auf einen ausgebreiteten Sanbel, und die sildlichern, bei zurückretenden Sanbelsverhaltnissen auf Kunft und Technist gegendoft fanden, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Gompler zu bemerken, welcher aus Handel, Sapitalsvernidgen, Jauss und Grundswesses, das Wissensund Sammler Luft zusammengessochen schien.

Die Lutherische Confession fahrte bas Regiment; die alte Gan Erhichaft, vom Jause Limburg den Namen fahrend; das haus Frauenstein mit feinen Unstängen nur ein Cind, whei den Erichtterungen, durch die untern Stande herbeigeführt, dem Berständigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohlboenkende, niemand war von der Magistra-

tur ausgeschlossen; selbst biejenigen handwerter, welche zu bebenklicher Zeit an ber Ordnung gehalten, waren rathofabig, wenn auch nur flationar auf ihrem Platze. Die andern verkassungsmäßigen Gegengewichte, formelle Einzichtungen und was fich alles an eine folder Bersassung anschließt; gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thatigteit, indem handel und Technik bei einer gluktlich berlichen Lage, sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der hohere Wel wirfte fur fich unbeneibet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annabernber Stand mußte icon strebsamer fen und, auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich burch rechtliche und Staatsgelehrsamsteit bemerklich zu nachen.

Die sogenannten Reformirten bilveten, wie auch an andern Orten die Resugies, eine ausgezeichnete Elasse, und selbst wenn ste zu ihrem Gottesbenft in Bodenbeim Conntags in schnen Equipagen hinausschien, war es immer eine Art von Triumph Aber bie Balgerabtheitung) welche berechtigt war, bei guetem wie bei solledem Wetter in die Riche zu Juße zu gehen.

Die Ratholifen bemertte man faum; aber auch fie maren die Bortheile gewahr geworben, welche bie beiben andern Confessionen fich zugeeignet hatten.

Achtzehntes Buch.

 Bu literarischen Angelegenheiten gurudtehrend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesse ber damaligen Spoche großen Ginfluß hatte, und besonders zu beachten ift, weil eben diese Einwirtung in den gangen Werlauf unster Dichtlunft bis gum heutigen Lag gebauert hat und auch in der Jukunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen maren bon den alteren Beiten ber an ben Reim gewohnt, er brachte ben Bortheil, bag man auf eine febr naive Beife verfahren und faft nur bie Solben gablen burfte. Uchtete man bei fortichreitenber Bildung mehr ober weniger instinctmagig auch auf Ginn und Bedeutung ber Gulben, fo verdiente man lob, mels des fich manche Dichter anzueiquen mußten. Der Reim zeigte ben Abichluß bes poetifchen Gabes, bei furgeren Beilen maren fogar bie fleineren Ginfchnitte merflich, und ein naturlich mobigebilbetes Dhr forgte fur Abwechfelung Run aber nahm man auf einmal ben und Mnmuth. Reim meg, ohne gu bedenten, bag uber ben Gulbenwerth noch nicht entschieben, ja fcmer zu entscheiben war. Rlopftod ging poran. Wie fehr er fich bemubt und mas er geleiftet, ift befannt. Jederman fuhlte bie Unficherheit ber Sache, man wollte fich nicht gerne

wagen, und, aufgefordert durch jene Naturtendeng, griff man nach einer poetischen Profa. Gefiners bochft lieb= liche Idullen bffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fcbrieb ben Dialog von Bermanns Schlacht in Profa, fo wie ben Tob Abams. Durch die burgerlichen Trauer= fpiele fo wie burch bie Dramen bemachtigte fich ein empfindungsvoller hoberer Styl bes Theaters, und um= gefehrt gog ber funffußige Jambus, ber fich burch Gin= fluß ber Englander bei uns verbreitete, Die Poefie gur Profa herunter. Allein die Forderungen an Rhythmus und Reim fonnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler , obgleich nach unfichern Grundfaten , ftreng gegen feine eigenen Gachen, fonnte nicht unterlaffen biefe Strenge and gegen fremde Werke geltend gu machen. Er verwandelte Profa in Berfe, veranderte und verbef= ferte bie Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dant ver= biente und bie Gache noch mehr verwirrte. Um beften aber gelang es benen, die fich bes herkommlichen Reims mit einer gewiffen Beobachtung bes Gulbenwerthes bedienten und , burch naturlichen Gefchmack geleitet , unaus= gesprochene und unentschiedene Gefetze beobachteten; wie 3. B. Bieland, ber, obgleich unnachahmlich, eine lange Beit maßigern Talenten gum Mufter biente.

Unficher aber blieb bie Ansilbung auf jeden Fall und es war teiner, anch ber Beften, ber nicht augenblicklich irre geworben ware. Daher entstand bas Unglick, baß bie eigentliche geniale Epoche unfrer Poeffe weniges hervorbrachte was man in feiner Art correct nennen konnte; denn auch hier war die Zeit ftromend, fordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich felbst genugthuend.

Um jedoch einen Boben zu finden, worauf man poetisch fußen, um ein Element zu entdeden, in dem man freisinnig athmen konnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Lüchtigkeiten glanzend hervorthaten, und bobe ernste Lüchtigkeiten glanzend hervorthaten, und ob de ernste Dichtigkeiten glanzend bervorthaten, und obe bereundete man sich auch mit der Dichtfunst jener Zeiten. Die Minnesanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erft studiren muffen und bas war nicht unfre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Sans Sachs, ber wirflich meisterliche Dichter, lag uns am udchften. Ein mabres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und hofmanner, sonbern ein schlichter Burger, wie wir und auch zu sepu ruhmten. Ein didaftischer Realism sagte uns zu, und wir benutzen ber leichten Rhythmus, ben sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegeuheiten. Es schien biese Art so bequem zur Poesse bes Tages und beren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine Sahre lange ja eine lebenslangliche Aufmerkfamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlaffen mehr oder weniger aufgebaut wurden,

fo kann man fich deuten, wie freventlich mitunter ans bere vorübergebende Productionen fich gestalteten, 3. B. die poetischen Spisteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortsubren und innerlich zu bekries gen und nach angen Banbel zu suchen.

Muger bem icon abgebruckten ift nur weniges bavon ubrig; es mag erhalten bleiben. Rurge Notigen mogen Ur= fprung und Abficht benfenden Mannern etwas beutlicher enthullen. Tiefer Ginbringenbe, benen biefe Dinge funftig ju Geficht fommen, werden boch geneigt bemerten, daß allen folden Excentricitaten ein redliches Beftreben gu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen ftreitet mit Unmagung, Ratur gegen Berfommlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit fich felbft, Rraft gegen Beichlichfeit, unentwidels tes Tuchtiges gegen entfaltete Mittelmaßigfeit, fo baß man jenes gange Betragen als ein Borpoftengefecht ans feben fann, das auf eine Rriegserflarung folgt und eine gewaltsame gehbe verfundigt. Denn genau befeben, fo ift ber Rampf in biefen funfzig Sahren noch nicht ausges fampft, er fest fich noch immer fort, nur in einer hohern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines altern beutschen Puppen : und Buben : Spiels, ein tolles Fragenwesen ersonnen, welches ben Titel: hanswurfts hochzeit führen follte. Das Schema war folgendes: hanswurft, ein reicher elternlofer Bauerssohn, welcher so eben mins

Common Congr

big geworben, will ein reiches Mabchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Bormund, Killan Brustseleck, und ihre Mutter Ursel ie, sind es hochlich gufrieden. Ihr vieligariger Plan, ihre hochsten Wahrelben Wahrelben Wahrelben wirden wie entlich erreicht und erfüllt. Hier findet sich nicht das mindeste hindernis und das Gange beruht eigentlich nur darauf, daß das Berlangen der jungen Leute, sich zu bestigen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei worwaltenden unerlässlichen Umständlichkeiten hingehalten wird. Alls Prologus tritt der Hochzeitbirter auf, halt seine herkminliche bannase Rede und endiget mit den Reimen:

Bei bem Birth gur golbnen Laus Da wird fenn ber Sochzeitschmaus.

Um bem Borwurf ber verlegten Einheit bes Orte ju entgeben, war im hintergrunde bes Theaters gedachtes Birthshaus mit feinen Insignien glangend ju febeu, aber so, als wenn es, auf einem Zapfen umgebreht, nach allen vier Seiten konnte vorgestellt werben; wobei sied jeboch die vordern Coulissen des Theaters schiedlich zu verachvern konten.

Im ersten Act fand die Borberseite nach ber Straße ju, mit ben goldnen nach bem Sonnenmifrostop gearbeireten Insignien; im zweiten Act die Seite nach dehausgarten; die britte nach einem Balbchen; die vierte nach einem nahr liegenden Set; wodurch benn geweisstat war, daß in folgenden Zeiten es bem Decorateur geringe Mahe machen werbe, einen Wellenschlag über bas gange Theater bis an bas Souflenrloch zu fuhren.

Durch alles biefes aber ift bas eigentliche Intereffe bes Stild's noch nicht ausgesprochen; benn ber grundliche Scherz ward bis zur Tottheit gesteigert, bag bas fammtliche Personal bes Schauspiels aus lanter deutsch berthumlichen Schimpse und Ekel-Namen bestand, wodurch ber Charafter ber Einzelnen sogleich ausgesprochen und bas Berhaltmig zu einander gegeben war.

Da wir hoffen durfen, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, auch wohl in anständigem Kamilienkreise vorgelesen werde, so durfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater Anschlag Sitte ift, unste Personen hier der Reise nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich im klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort ausschlen, obgeleich auf dem einsachsten Wege heitere, necksiche, unverfängliche Beziehungen und geistere, necksiche, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthum mußten. Jum Bersuche legen wir ein Blatt bei, unsern herausgebern die Julässigkeit zu beurtheilen anhehm stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berbaltnig aur Familie, gu bem Sest gesaden gu werden, niemand hatte dabei etwas zu erinnern; benn weren er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er boch da, und weil er ba, war, sonnte man ihn schiedlich nicht verläugnen; auch durfte man an

fo einem Fefttage fich nicht erinnern, bag man zuweilen unzufrieben mit ihm gewesen ware.

Mit heren Schurte war es schon eine bebeuklichere Sache, er hatte ber Familie wohl genute, wenn es ihm gerabe auch untste; bagegen ibr auch wieder geschabet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen fimmten für seine Bulaffigseit, die Benigen, die ihn wollten aufgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine britte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ; in der Gesellschaft ein ordentslicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gesäusig nud zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnt und fo bald er ihn vernahm in eine Heldenwuth, wie der Norde sie Berserten Buth benenut, augenblicklich gerreich, alles rechts und links todtzuschlagen drohte und in solden Raptus theils beschädigte, theils beschädigt ward: wie denn anch der zweite Alt des Studes durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Sier konnte unn ber Anlas unmbglich versaumt werben, ben tauberischen Macklet zu züchtigen. Er geht nämlich hausten mit seiner Makletur, und wie er die Anstalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen auch hier zu schmaruhen und auf ander er Leite Kosten seine ausgehungerten Gedärme zu erz guiden. Er melder sich 3 Kilian Brufified untersucht

feine Anspruche, muß ihn aber abweisen, benn alle Gafte heißt es seyen anerkannte bffentliche Charaktere, woran ber Supplicant boch keinen Anspruch machen konne. Macklor versucht sein Moglichstes um zu beweisen, daß er eben so berühmt sey als jene. Da aber Kilian Brustelled als ftrenger Ceremonienmeister sich nicht will bewegen Lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, ber von seiner Bereferer Buth am Schlisse bes zweyten Acts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Rachbruckers so nachbrucktich an, daß dieser unter die übrigen Gaste schließlich ausgenommen wird.

Um diese Zeit melbeten sich die Grafen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise begriffen, bei uns einspre den wollten. Ich var durch das frühste Aufrauchen meines Talents im Gbtringer Musenalmanach mit ihnen mab fammtlichen jungen Mannern, deren Wesen und Bürken bekannt genug ift, in ein gar freundliches Berbhältniß gerathen. Ju der damaligen Zeit hatte man sich ziemlich wunderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Jugend, die sich gegen einander auffndpfte und ein talentvolles aber ungebildete Innere hervorkehrte. Einen solchen Bezug gegen einander, der freilich wie Wertrauen aussah, hielt man sur Liebe, fur wahrhafte Neigung; ich betrog mich darin so gut wie die andern, und habe davon viele Jahre

auf mehr als Eine Beife gelitten. Es ift noch ein Brief von Burger'n aus jener Zeit vorhanden, woraus zu ergiehen ift, daß von sittlich Aesthetischem unter diesen Gegellen keineswegs die Rede war. Jeder fuhlte fich aufgezregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und bichten zu durfen.

Die Gebrüber kamen an, Graf haugwig mit ihnen. Bon mit wurden sie mit offener Bruft empfangen, mit gemalthlicher Schiellichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei und. Das erste heizter Busammensen zeigte sich becht erfreulich; allein gar bald traten exeentrische Neubrungen hervor.

Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berhaltenis. Sie wußte in ihrer tuchtigen graben Art sich gleich in's Mittelalter gurudtzusetzen, um als Aja bei irgend einer Lombarbischen ober Byzantinischen Prinzessin angestellt zu tepn. Nicht anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantasterepen der Jugend mit ein, als sie schon in Gbg von Berlichingens hausfrau ihr Sbenbild zu erblicken glaubte.

Doch hiebei follte es nicht lange bleiben; benn man hatte nur einige Male zusammen getafelt, als icon nach ein und ber andern genoffenen Alasche Wein der poetische Tyranuenhaß zum Borfchein tam, und man nach dem Blute solcher Butbriche lechzend sich erwies. Mein Bater schiltelte lächelnd ben Ropf; meine Mutter hatte

- n. (- m)

in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehbet, boch erinnerte sie sich in Gottsrieds Chronif bergleichen Unmensischen in Kupfer abgebildet gesehen zu haben? ben Kbuig Cambyse, ber in Gegenwart de Vaters das herz des Serz des Schnchens mit dem Pfeil getrossen zu haben trinmphiet, wie ihr solches noch im Gedächnig geblieben war. Diese und ähuliche aber innmer hestiger werdende Aeußerungen in's heitere zu wenden, versügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Wicht geringere befanden sich das selbst, als die Jahrgange 1706, 19, 26, 48 von ihr less is Jahrgange 1706, 19, 26, 48 von ihr gewartet und gepstegt, selten und nur bei feierlichsbebeutenden Gelegenheiten angesprochen.

Indem fie nun in geschliffener Rlasche ben hochfarbigen Wein hinsehre, rief fie aus: Sier ift bas wahre Dyrannenblut! Daran ergbgt euch, aber alle Mordgebanken laßt mir aus bem Saufe!

"Ja wohl Tyrannenblut! rief ich aus; keinen gebsteren Tyrannen gibt es, als den, besten Herzblut man euch vorsest. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr mußt besurchen, daß er euch durch Wohlseschmack und Geist unterjoche. Der Weinstock sis der Universal-Arvann, der ausgerortet werden sollte; jum Patron sollten wir beshalb dein heiligen Lykungus, den Thracier, wählen und verehren; er griff daß fromme Werk kräftig an, aber, vom betsbrenden Danton Bacchus verblendet und verenom betsbrenden Danton Bacchus verblendet und vere

berbt , verdient er in der Jahl der Martyrer oben an gu feben.

"Diefer Weinstod ift ber allerschlimmste Tyrann, zugleich Seuchter, Schmeichter und Gewaltsamer. Die ersten Iche Schnes Blutes munden euch, aber ein Tropfen loct ben andern unaushaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschmur, die man zu gerreifen surchet."

Wenn ich hier, wie die besten historiter gethan, eine singirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berbacht gerathen konnte, so darf ich den Wunsch aussprechen, es mochte gleich ein Geschwindschreiber diese Percation ausgesaßt und und überliesert haben. Man wurde die Wotive genau dieselsigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einladender sinden. Ueberzhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im Ganzen die weitsauftige Redsclügkeit und Fille einer Jugend, die sich sählt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Vermdzgen hinans soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage; immer sich freuzende Fremde beuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reise lust. Früher war ich schon bei manchem Anlas mobil geworben, und gerade jeht im Augenblicke, wo es darauf ankam einen Versuch zu machen, ob ich Lill enthehren könne, wo eine gewisse peinliche Unrahe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, war mit die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleicher ber bestigt wie begleiche bestieben bestimmten Geschäft unfähig machte, war mit die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleichen der Schweiz gu begleichen der Schweizung der Schwei

ten, willfommen. Beginstigt durch das Jureden meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr getne sah, und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich fulgen und schieden wollte, nicht zu versammen, entschiede ich mich daher schuell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschiede, rennt ich mich von Lilli; sie war mir so in's herz gewachten, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsternen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe daselbst sollte man sich noch gang schiedlich betragen; hier hatte Graf Haugwitz eigentlich die Fichrung und Leitung. Er war der Ingste von und, wohlgestaltet, von zartem, oblem Ansehn, weichen freundlichen Idgen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er müßte deßhalb von ihnen allerlei Spottreben und Benamsungen erbulden. Dieß mochte gesten, so lange sie glaubten als Natursinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schiedlichkeit ankam, und man, nicht ungern, gendehigt war, wieder einmal als Graf auszutreten, da wußte Er alles einzuleiten und zu schlichen daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichem Ausse davon kamen.

Ich brachte unterbeffen meine Zeit bei Merk gu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gefahrten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Werständigkeit zu schilbern wußte. Er kannte mich nach seiner Art burchaus, die undberwindliche naive Gutmuthigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das leben und leben lassen war ihm ein Grauel. "Daß du mit diesen Wurschen ziehst, rief er aus, ist ein dummer Streich;" und er schilberte sie sodann treffend, aber nicht ganz richtig. Durchaus fehlte ein Wohlwollen, daher ich glauben konnte ibn zu übersehen, obsichon ich innicht sowohl übersah, als nur die Seiten zu schähen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwirdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend sand. "Dein Bestreben, sagte er, deine unablenkbare Richtung ift, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichte wie dunmtes Zeug." Kaßt man die ungeheure Differenz dieser beiden handlungsweisen, balt man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend wobere Dinge.

Ungliddlicher Beife, ef' fich die Gefellschaft von Darmftabt loelbite, gab es noch Anlag Merks Meinung unumftbflich ju betraftigen.

Unter bie bamaligen Berrudtheiten, Die aus bem Bes

griff entstanden: man muffe sich in einen Naturzustand ju verseigen suchen, gestere benn auch bas Baden im freien Wasser, unter offinem himmel; und unfer Streunde bonnten auch bier, nach allenfalls überstaubener Schiedeitscheit, auch bieses Unschiestliche nicht unterlassen. Darnistate, ohne siesen Gewässer, in einer sandigen Fläche gesegn, mag boch einen Zeich in der Nahe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhigenden Freunde suchten Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Begend auf erwas Besonderes erscheinen; es gad Scandal auf alle Fälle. Merk sichte unfer Edneten, und ich längne nicht, ich beeiste unser Edreise.

Schon auf bem Wege nach Manuheim zeigte sich, ungeachtet aller guten und oblen gemeinsamen Gestüber, boch schon eine gewisse Differen; in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leibenschaft: wie er genbtigt worben ein berzliche Liebesberthältniß mit einer schonen Englanderin aufzugeben, und beswegen eine so weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun dagegen theilnehmend entdeckte, daß man solchen Empfindungen anch nicht fremb sep, so brach bei ihm das gränzenlose Geschül ber Ingend heraus: seizuer Leibenschaft, seinen Schwerzen, so wie der Schbneit und Liebenswürdigkeit seinen Gesiebene dirfte fich in der Welchenswürdigkeit seinen Gesiebene dirfte sich inder Welchenswürdigkeit seinen Wollte man solche Best

Control to Contact

hauptung , wie es fich unter guten Gefellen wohl giemt, durch maßige Rede in's Gleichgewicht bringen, fo fcbien fich bie Sache nur zu verschlimmern, und Graf Saugwit wie auch ich mußten guletzt geneigt werben, Diefes Thema fallen zu laffen. Angelangt in Mannheim bezogen wir fcbne Bimmer eines anftanbigen Gafthofes, und bei'm Defert des erften Mittagseffens, wo der Bein nicht war gefcont worden, forderte und Leopold auf feiner Schonen Gefundheit zu trinten, welches benn unter giemlichem Getofe geschah. Rach geleerten Glafern rief er aus: Run aber ift aus folchen geheiligten Bechern fein Trunf mehr erlaubt; eine zwente Gefundheit mare Entweihung, defhalb vernichten wir biefe Gefage! und warf fogleich fein Stengelglas hinter fich wiber bie Band. Bir aubern folgten, und ich bilbete mir benn boch ein, ale wenn mich Mert am Rragen gupfte.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbefangene Wohlgewogenheit gwar unangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verlegen ist.

Nachdem die nuumehr als Englisch angesprochenen Gläser unfre Zeche verstärkt hatten, eilten wir uach Karlsruhe getross und heiter, um uns zurraulich und forzlos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Klopstock dasschst, welcher seine alte sittliche herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schiller gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so

baß ich, mit ben andern nach hof gebeten, mich fur einen Neuling gang leiblich mag betragen haben. Auch ward man gewiffermaßen aufgefordert, naturlich und boch bebeutend zu fepn.

Der regierende herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortresslichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von skaatswirtplichen Angelegenheiten. Die Frau Markgraffin, in Kunsten und mancherlei guten Kenntnissen thatig und bewander wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theils nahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhieleten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papierfabrication und Begunstigung des Nachbruckers Mackson nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenbsten war fur mich, baß ber junge hers 30g von Sachsen Beimar mit seiner eblen Braut, der Prinzessin Zouise von heffens Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein somnliches Shedudniß einzugehen; wie benn auch beshalb Prafibent von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhaltnisse inig Klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grafen Gbrig völlig abzuschießen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemuthlichsten, und sie scholiften sich, bei der Abschiebes Audienz, wiederholt mit der Bersicherung: es wurde ihnen beiderseits angenehm seyn, mich bald in Weimar zu sehen.

Ginige

Einige besondere Gesprache mit Alopstod erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit die er mir erwies. Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neuften Seenn des Fauft mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nacher verahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst nicht leicht in feiner Art war, beehrt und die Bollendung des Studs gewulnsch hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Karlstuße, auf einem anftändigen, gleichfam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigen, gleichfam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigen, Sch trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu geben, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt meine Schwester zu sehen, für eine wahrbafte Prüsung. Ich wußte sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten ober den Jussach hatte schuld geben kunnen. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schoner Korperbau begunftigte fie; nicht so die Gesichtsäuge, welche, obgleich Gute, Berstand, Theils nahme deutlich genug ausdruckend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmuth ermangelten.

Dazu tam noch, bag eine hohe ftart gewölbte Stirn, burch die leibige Mobe die haare aus dem Gesicht zu freichen und zu gwangen, einen gewissen unangenehmen Gesties Werte. XLVIII. Bb. Eindruck machte, wenn sie gleich fur die sittlichen und gestigen Eigenschaften das beste Zeugniß gab. Ich kann mir denken, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit einzestührt hat, den obern Theil ihres Gesichtes mit Locken unwohlen, ihre Schlase und Wangen mit gleichen Ringesch hatte bekleiden konnen, sie vor dem Spiegel sich angeniehmer wurde gefunden haben, ohne Wesorgniß andern zu mißsallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre haut selten rein war, ein Uebel, das sich durch ein damonisches Wisgeschild schon von Jugend auf gewöhnlich an Festragen einzusinden pflegte, an Tagen von Concerten, Wallen und sonstigen Einsabungen.

Diese Justande hatte fie nach und nach durchgekampft, indest ihre übrigen herrlichen Gigenschaften fich immer .
mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine theilinehmenbe, Iheilinahme beduffenbe Seele, worzugliche Geistebilbung, schone Kenntniffe, so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, so baß, mare fie von außen begunftigt worben, sie unter ben gesuchtesten Frauen ihrer Zeit worbe gegosten haben.

Bu allem biefem ift noch ein Mundersames gu offenbaren: in ihrem Wefen lag nicht bie mindeste Sinulichteit: Sie war neben mir beraufgewachsen und wunsche ihr Leben in dieser geschwisterlichen harmonte fortauseben und jugubringen. Wir waren nach meiner Rackfunft von der Afademie ungertreunlich geblieben; im innersten Bertrauen hatten wir Gedanken, Empfine dungen und Grillen, die Einbrucke alles Jufälligen in Gemeinschaft. Ab ich nach Weglar ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein Freund Schloffen der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Reiber verwandelte sich bei ihm die Brüberslichkeit in eine entschiedene, und bei seinem strengen gewissenhaften Wesen, vielleicht erste Leidenschaft. hier fand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr gaktliche, erwünschre Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden Mannern, von solchen die sie verabscheute, standhaft ausgeschlasgen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen, bereden ließ.

Mufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, weun ich manchmal iber ihr Schieffal phantasirte, sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Aebtissin, als Borssteherin einer edlen Gemeine gar gern denken mochte. Sie besaß alles was ein solcher höherer Zukand vers langt, ihr sehlte was die Welt unterlässich fordert. Ueber weibliche Seelen ibte sie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Gemüther zog sie liebevoll an und beherrsche sie durch den Geist innerer Borzuge. Wie se num die allgemeine Duldung des Guten, Menschtiefen, mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht in's Berkehrte ging, mit mir gemein hatte, so

brauchte nichts Eigenthamliches, wodurch irgend ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verbergen, oder sich vor ihr zu gentert; westwegen unsere Geselligkeiten, wie wir schon früher gesehn, immer mannichsaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal and Kihne heran, sich bewogen mochten. Die Gewohnheit mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß sogleich eine entscheidende Beschränkung und Aneignung erfolgt wäre, hatte ich nur ihr zu danken. Dun aber wird der einsschiebeleser, welcher sähig ist, zwischen diese gelen, was nicht geschrieben steht, aber augebeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Geschle gewinnen, mit welchen ich damals Ennnendingen betrat.

Allein bei'm Abschiede nach kurgem Aufenthalte lag es mit noch schwerer auf bem Herzen, daß meine Schwester mir auf das Ernsteste eine Trennung von Lille empfohlen, ja befohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brantstande viel gelitten; Schlosser, nach seiner Redlichkeit, verlobte sich nicht eher mit ihr, als bis er seiner Anstellung im Großberzogthum Baden gewiß, ja, wenn man es so nehmen wollte, schon anges stellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerer sich auf eine undenkliche Beise. Soll ich meine Bermuthung hieriber erbffnen, so war der wadere Schlosser, wie tiddytig er zum Geschäft seyn mochte, bod wegen seiner schrossen Rechtsiebte erbffieder weder dem Faktien als unselein schrossen Rechtsieher erbffen Rechtsiehter bem Faktien als unselein schrossen Rechtsiehter weder dem Faktien als uns

mittelbar berührender Diener, noch weniger ben Minisftern als naher Mitarbeiter wunschenswerth. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Karlesruhe kam nicht zu Stande. Mir aber klarte sich diese Shgerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Semmendingen ledig ward, und man ihn alsoald dahin versetze. Es war ein stattliches einträgliches Amt nunmehr ihm übertragen, dem er sich völlig gewachsen zeigen. Seinen Sinn, seiner Handlungsweise dunchte es ganz gemäß hier allein zu stehen, nach Ueberzengung zu handeln und iber alles nan mochte ihn loben oder tadeln, Rechenschaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einweuden, meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofft hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Einsde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Franenzimmer, mit denen sie fruher Freundschaft gepflogen, folgeten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Techtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung, eines längstvertrauten Umgangs genoß.

Diese Buftanbe, biefe Ersahrungen waren es, wos durch sie fich berechtigt glaubte, mir auf's ernsteste eine Trennung von Lilli ju befehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die bbchiten Begriffe gemacht hatte, aus einer wo nicht glangenden, boch lebhaft bewegten Eriftenz herauszugerren, in unser zwar libliches, aber boch nicht zu bedeuteinden Gesellschaften eingerichteres Hans, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Bater, und eine in ihrer Urt hochst haublich ethätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequeinen Handarbeit nicht gestört sehn wollte, in einem gemäthelichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Personlichkeiten.

Dagegen fette fie mir Lilli's Berhaltniffe lebhaft in's Klare; benn ich hatte ihr theils ichon in Briefen, theils aber in leibenfchaftlich geschwähiger Bertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leiber war ihre Schilberung nur eine umftanbliche wohlgefinnte Ausführung beffen, was ein Ohrenblafer von Freuud, bem man nach und nach nichts Gutes zustraute, mit wenigen charafteriftifchen Jugen einzustulftern bemußt gewesen.

Bersprechen konnt ich ihr nichts, ob ich gleich gefteben mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathfelhaften Gefühl im herzen, woran die Leibenschaft sich fortnahrt; benn Amor das Rind halt sich noch hartnacig fest am Rleibe der hoffnung, eben als sie schon starten Schrittes sich zu entsernen den Anlauf nimmt.

Das Einzige was ich mir gwischen ba und Burich

noch beutlich erinnere, ift ber Rheinfall bei Schaffhaus fen. hier wird durch einen machtigen Stromfturg merklich die erffe Stufe bezeichnet die ein Bergland andeutet, in daß wir zu treten gewillet find; wo wir benn nach und nach, Stufe fur Stufe immer in wachsendem Bershältnig, die Ihhen muhfam erreichen sollen.

Der Anblid bes Idricher Sees, von bem Thore bes Schwertes genoffen, ift mir auch noch gegenwartig; ich fage von bem Thore bes Gasthauses, benn ich trat nicht hinein, sonbern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und berzlich, und man muß gesteben anmuthig ohne gleichen; zutrausich, schonend, segnend, ertbebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht benken. Seine Gattin, mit etwas sonberbaren, aber friedlichen gartfrommen Idgen, stimmte vollig, wie alles Undere um ihn ber, in seine Sinnes und Lebens-Weise.

Unfre nachste, und fast ununterbrochene Unterhaltung war seine Physiognomis. Der erste Theil diese selts samen Werkes war, wenn ich nicht irre, schon vollig abgedruckt, ober wenigstens seiner Boultsabigseit nahe. Man darf es wohl als genial-empirisch, als methodische collectiv ansprechen. Ich hatte dazu das sonderbafte Berhältnis. Lavater wollte die ganze Welt zu Mitarbeitern und Theilnehmern; schon hatte er auf seiner Rheinreise so viel bebeutende Menschen portraitiren lafe

fen, um burch ihre Perfonlichfeit fie in bas Intereffe eines Werts au gieben, in welchem fie felbit auftreten follten. Gben fo verfuhr er mit Runftlern; er rief einen jeden auf, ihm fur feine 3mede Beidnungen gu fenben. Gie famen an und taugten nicht entschieden gu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen und auch biefes gelang felten charaf: teriftifd. Gine große Arbeit war von feiner Geite geleiftet, mit Gelb und Anftrengung aller Art ein bebeus tendes Bert vorgearbeitet, ber Phofiognomif alle Chre geboten; und wie nun barans ein Band werben follte, Die Physiognomit, burch Lehre gegrundet, burch Beifwiele belegt fich ber Burbe einer Biffenschaft nabern follte, fo fagte feine Tafel, mas fie gu fagen batte; alle Platten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur jugegeben, mande gar burch bie Erflarungen weggelbicht werben. Es war fur mich, ber, eb' er fortfdritt, immer Rug gu faffen fuchte, eine ber venibels ften Aufgaben, die meiner Thatigfeit auferlegt werben fonnte. Man urtheile felbft. Das Manuscript mit ben jum Text eingeschobenen Plattenabbrucken ging an mich nach Frankfurt. 3ch hatte bas Recht alles ju tilgen mas mir miffiel, gu andern und einguschalten was mir beliebte, wobon ich freilich fehr magig Gebrauch madte. Gin ein= gigmal hatte er eine gewiffe leibenfchaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tabler eingeschoben, bie ich wegließ und ein beiteres Maturgebicht bafur einlegte.

no and Congli

weswegen er mich schalt, jeboch fpater, als er abges fuhlt war, mein Berfahren billigte.

Ber die vier Bande ber Physiognomit burchblattert und, was ihn nicht reuen wird, burchlieft, mag bez benken, welches Interesse unser Aufammenfenn gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blatter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in biefem Kalle lehrreich und also tauglich gemacht werden konnte.

Geh' ich bas Lavaterische Werk nochmals burch, so macht es mir eine komischeitere Empfindung; es ist mir als sabe be Schatten mir ehemals fehr bestannter Menschen vor mir, über die ich mich schon eins mal geärgert und über die ich mich jegt nicht erfreuen sollte.

Die Möglichteit aber so vieles unschiedlich Gebilbete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in bem schonen und entschiedenen Talente bes Zeichners und Kupferstechers Lips; er war in ber That zur freien prosatischen Darstellung bes Wirtlichen geboren, woranf es benn boch eigentlich bier ankam. Er arbeitete unter bem wunderlich forbernden Physicognomisten, und mußte beshalb genau aufpaffen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähren; der talentreiche Bauernknabe fuhlte die ganze Werpflichtung, die er einem geistlichen

herrn aus ber fo boch privilegirten Stadt fculbig war, und beforgte fein Gefchaft auf's befte.

In getrennter Bohnung von meinen Gefellen lebend, ward ich taglich, ohne bag wir im geringften Arges baran gehabt batten, benfelben immer frember; unfre Landpartien paften nicht mehr gusammen, obgleich in ber Stadt noch einiges Bertehr übrig geblieben mar. Gie hatten fich mit allem jugenblich graflichen Ueber= muth auch bei Lavatern gemelbet, welchem gewandten Physiognomiften fie freilich etwas anders vorfamen als ber übrigen Welt. Er außerte fich gegen mich barüber und ich erinnere mich gang beutlich, baf er, bon Leo: pold Stolberg fprechend, ausrief: "ich weiß nicht mas ihr alle wollt, es ift ein ebler, trefflicher, talentvoller Jungling, aber fie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Bercules beschrieben, und ich habe in meis nem Leben feinen weichern, garteren und, wenn es barauf antommt, bestimmbareren jungen Mann ge= feben. 3ch bin noch weit von ficherer phyfiognomifcher Ginficht entfernt, aber wie es mit euch und ber Menge aussieht, ift boch gar gu betrubt."

Seit der Reise Lavaters an den Niederrhein hatte fich bas Interesse an ibm und feinen physiognomischen Studien sehr lebgaft gesteigert; vielfache Gegenbestuche brangten sich zu ihm, so daß er fich einigermaßen im Berlegenheit fühlte, als der Erste geiftlicher und geistereicher Manner angesehen und als einer betrachter zu

werden, der die Fremden allein nach fich hingdge; daher er denn, um allem Neid und Mifigunft auszuweichen, alle diejenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und aus zutreiben wußte, auch die ihrigen bedeutenden Mauner freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bobmer marb hiebei porguglich beachtet. und wir mußten uns auf ben Weg machen ihn gu befuchen und jugendlich ju verebren. Er mobnte in einer Sohe aber ber am rechten Ufer, mo ber Gee feine Baffer ale Limmat gufammenbrangt, gelegenen grb= Bern ober alten Stadt; biefe burchfreugten wir, unb erfliegen gulett auf immer fteileren Pfaben bie Sobe binter ben Ballen, wo fich zwifchen ben geftungemers fen und ber alten Stadtmauer gar anmuthig eine Bor= ftadt, theils in aneinander gefchloffenen, theile einzel= nen Saufern balb landlich gebilbet batte. Sier nun ftand Bobmers Saus, ber Aufenthalt feines gangen Les bens, in ber freiften, beiterften Umgebung, bie wir, bei ber Schonheit und Rlarbeit bes Tages, icon por bem Gintritt bochft vergnuglich ju überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein ringsgetafeltes Immer gesuhrt, wo uns ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jugern anzusprechen pflegte: wir wurden es ihm als eine Artigleit aurechnen, daß er mit seinem Abschieden aus dieser Zeitlichfeit so lange gezigert habe, um uns noch freindlich aufzunehmen,

uns tennen gu lernen, fich an unfern Talenten gu erfreuen und Glud auf unfern fernern Lebensgang gu wulnschen.

Wir bagegen priefen ihn gludlich, baß er als Dichter, ber patriarchalischen Welt angehbrig und boch in ber Rabe ber bochft gebilbeten Stadt, eine mahrhaft ibpllische Wohnung Zeitlebens besessen und in hoher freier Luft fich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen ber Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirflich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkt, so wie die Kruchtbarkeit des Sible Feldes gegen Abend. Madwarts links, einen Theil des Zurichses mit seiner glanzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichsatigkeit von abwechselnden Berge und Thale Ufern, Erhöbungen, dem Auge unfassichen Mannichsaltigkeiten; worauf man denn, geblender von allem biesem, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Gebirgskaften, deren Gipfel zu benamssen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzuckung junger Manner über bas Außers ordentliche was ihm so viele Jahre her taglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so fagen darf, ironisch theilnehmend und wir ichieden als bie besten Freunde, wenn ichon in unfern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgebbben die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff ftehe mich von unferem wurdigen Patriarchen zu beurlauben, so mert ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von feinen Bewegungen und seiner Art sich zu benehmen noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt gwar finbe ich nicht gang fchicklich, baß Reifenbe einen bebeutenben Dann, ben fie befuchen, gleichfam fignalifiren, ale wenn fie Stoff gu einem Stedbriefe geben wollten. Diemand bebenft, bag es eigentlich nur ein Augenblid ift, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und boch nur auf feine eigene Beife; und fo fann ber Besuchte balb wirtlich, balb fcheinbar als ftolg ober bemuthig, als fchweigfam ober gefprachig, als heiter ober verbrieflich erscheinen. In biefem bes fonbern Kalle aber mbcht' ich mich bamit entschulbigen, baß Bobmers ehrwurbige Perfon in Borten gefchilbert, feinen gleichgunftigen Ginbrud machen burfte. Glud's licher Beife existirt bas Bilb nach Graff von Baufe, welches volltommen ben Mann barftellt, wie er auch und erfchienen, und gwar mit feinem Blid ber Befcauung und Betrachtung.

Ein befonderes, zwar nicht unerwartetes, aber hochfterwunfchtes Bergnugen empfing mich in Burich,

ols ich meinen jungen Freund Paffavant daselbst antraf. Sohn eines angesehenen resonuirten Saufes meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derzeinigen Lebte, die er dereinst als Prediger verkludigen sollte. Nicht von großer, aber gewander Gestalt, versprach sein Gesicht und fein ganges Wesen eine ansmuthige rasche Entschlossenschlieden eine Schwarzes Haar und Bart, lebhaste Augen. Im gangen eine theilnehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, und umarmend, die erften Grupe gewechfelt, als er mir gleich ben Borfchlag that, die Heinen Kantone gu befuchen, die er schon mit großem Entzuden durchwandert habe und mit beren Anblick er mich nun ergbien und entzuden wolle.

Indest ich mit Lavatern die nächsten und wichtige ften Gegenftanbe durchgesprochen und wir unser gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschiphzlt hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon and mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Welfe sich in der Gegend umgethan. Paffavant mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein. Necht zu dem ausschließenden Besig meines Umgangs erworben zu haben und wuste daßer, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entschieden geneigt war, in größe ter Ruse und auf meine eigne Weise, diese längst ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wie schiffen und ein, und fuhren an einem glangenden Morgen ben berrlichen See hinauf.

Mbge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen gludlichen Momenten einige Uhnung herüberbringen:

Und frifche Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ift Natur fo bold und gut, Die mich am Bufen balt! Die Welle wieger unfern Kahn Im Mubertact binauf, Und Berge, wolfig, bimmelan, Beseaten unferm Lauf.

> Aug' mein Aug', mas fintst bu nieber ? Goldne Traume, tommt ihr wieber ? Beg, du Traum! so Gold du bift; hier auch Lieb' und Leben ift.

Auf ber Welle blinken Laufenb schwebenbe Sterne; Weiche Mebel trinken Rings die tharmenbe Ferne, Worgenwichd umfalgelt Die beschattete Buck, Und im See bespiegelt Sich die reifende Truck.

Wir landeten in Richterenugl, wo wir an Doctor Sotze burch Lavater einpfohlen waren. Er befaß als Wist, als bochft werftandiger, wohlwollender Mann ein ehrmitrbiges Anfehn am feinem Orte und in ber gan-

gen Gegend, und wir glauben fein Andenken nicht befe fer ju ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomit himveifen, die ihn begeichnet.

Auf's beste bewirthet, auf's anmuthigste und mitglichste auch über die nächsten Stationen unser Manberung unterhalten, erstiegen wir die bahinter liegenben Berge. Als wir in das Thal von Schinbellegi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entzaldende Aussicht über den Idricher See in uns aufzunehmen.

Bie mir ju Muthe gewesen, deuten folgende Zeis len an, wie sie damals geschrieben noch in einem Gebentheftchen aufbewahrt find:

> Benn ich, liebe Lilli, bid nicht liebte, Belche Bonne gab' mir biefer Blid! Und bod, wenn ich, Lilli, bid nicht liebte, Bar', was mar' mein Glud ?

Ausbrudevoller find' ich hier Diefe fleine Interjecs tion, ale wie fie in der Sammlung meiner Gedichte abgebruckt ift.

Die rauhen Bege, die von da nach Maria Einsiebeln führten, konnten unserm guten Muth nichts anhaben. Gine Ungahl von Ballfahrern, die, schon unten am See von und bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig fortschritten, hatten und eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbei und sie belebten, indem sie und gur

Einstimmung in ihre frommen 3wecke beriefen, biese bben Shhen ammuthig charafteristisch. Wir saben lebenbig ben schlängelnden Pfab bezeichnet, ben auch wir zu wanndern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn bei Gebrauche der romischen Kirche bem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorgerusen, das Menschliche, wodurch sie shervorgerusen, das Menschliche, wodurch sie der berrotringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Mugenblick mit der Schale, der Kruchthulle, ja dem Baume selbst, seinen Ineigen, Midzern, seiner Rinde und seinen Bauzeln zu besaffen.

Run fahen wir in einem bben baumlofen Thale bie prachtige Kirche hervorsteigen, bas Rlofter, von weitem anschnlichem Umfang in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichfaltige Angahl von Gaften einigermaßen schicklich aufzunehmen.

Das Kirchlein in ber Kirche, die ehemalige Einsied lerwohnung des heiligen, mit Marmor incrustirt und so viel als möglich zu einer anständigen Capelle verwandelt, war etwas Neues von mir noch nie Gesehenes, die se fleine Gefäß, umbaut und überbaut von Ppielm und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Junte von Sittlichteit und Gottessurcht hier ein immer brennendes leuchtendes Klämmichen angezähndet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Besschwerlichkeit heraupsigern sollten, um an dieser heiligen

Goethe's Berte, XLVIII. Bh.

Aamme auch ihr Kerzlein anzugunden. Wie bem auch fen, so beutet es auf ein grangensofes Bedutsniß der Menschet, in ach gleichem Licht, gleicher Wahme, wie es jener erste im tiefften Gestall und sicherter Uederzeugung gehegt und genossen. Man führte und in be Schaftammer, welche reich und imposant genug, wor allen lebensgroße, wohl gar kolossale Wisten und Ordensstiftern dem staunenden Auge barbot.

Doch gang andere Aufmerksamkeit erregte der Anblid eines darauf erbifinten Schrankes. Er enthielt alter thumliche Kostbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berschiedene Aronen von merkvulröger Golbschmiebsarbeit hielten meinen Blid fest, unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zadenkrone im Kunskliume der Borgeit, wie man wohl ähnliche auf den Hauptern alterthumlicher Koniginnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Ausschlungeiner unermüderen Arbeit, selbst die eingefugten farbigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklicheit verschelte und gegeneinander gestellt, genug ein Wert der Art, daß man es bei dem ersten Anblick für vollkommen erklarte, ohne diesen Eindruck kunsklige entwickeln zu können.

Auch ift in folden Fallen, wo die Kunft nicht ers kannt, sondern gefühlt wird, Geift und Gemuth zur Anwendung geneigt, man möchte das Aleinod bestigen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubenif das Arbnichen hervorzunehmen, und als ich solches

in der Sand anständig haltend in die Sobhe hob, dacht' ich mir nicht anders, als ich mifte es Lilli auf die hellglanzenden Locken aufdruden, sie vor den Spiegel führen
und ihre Freude über sich selbst und das Gildt das sie
verbreitet gewahr werben. Ich habe mir nacher oft gebacht, diese Scene, durch einen talentvollen Mabler vers
wirklicht, mußte einen hochst finn und gemuthvollen
linlick geben. Da ware es wohl der Miche werth, der
junge Kdnig zu seyn, der sich auf diese Weise eine Braut
und ein neues Weich erwafte.

Um une bie Befitthumer bes Rloftere vollftanbig feben zu laffen, fubrte man und in ein Runft=, Curiofi= taten = und Naturalien = Cabinet. 3ch hatte bamale von bem Berth folder Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar bochft fbbliche, aber boch ben Ginbrud ber fcbnen Erdoberflache vor bem Unfchauen bes Geiftes ger= ftudelnde Geognofie nicht angelodt, noch weniger eine phantaftifche Geologie mich in ihre Errfale verschlungen; jedoch nothigte mich ber berumfuhrende Beiftliche einem foffilen, von Rennern, wie er fagte, bochft geschatten, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen fleinen wilben Schweinstopf einige Aufmertfamfeit zu ichenten, ber auch, fcmarg wie er mar, fur alle Rolgegeit in ber Einbildungefraft geblieben ift. Man hatte ihn in ber Gegend von Rapperempl gefunden, in einer Gegend, bie moraftig von Urgeiten ber, gar wohl bergleichen Dus mien fur die Nachwelt aufnehmen und bewahren fonnte.

Ganz anders aber jog mich unter Rahmen und Glas ein Kupferftich von Martin Schon an, das Abscheiden ber Maria vorstellend. Freilich tann nur ein volltom menes Eremplar uns einen Begriff von der Aunst eines solchen Meisters geben, aber alsbann werden wir auch, wie von dem Bollfommenen in jeber Art, bergefalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu bestigen, den Anblick immer wiederholen zu konnen, — es mag noch so viel Zeit dazwischen verstießen, — nicht wieder loswerden. Warum sollt ich nicht vorgreisen und bier gestehen, daß ich spater nicht eher nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem trefflichen Abdruck bieses Blattes gelangt war?

Am 16 July 1775, benn hier find' ich zuerst das Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wibe steinige Hohen mußten iberstiegen werben, und zwar in vollkommener Einsamfeit und Debe. Abends 1/4 auf achte standen wir den Schwyzer-Haggen gegenüber, zwezen Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir sanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an ienen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und sürchtertich süllte ein uralter Zichtemwalt die undssehichen Schuchten, in die wir hinad sollten. Nach kurzer Rast, frisch und muthwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe, von Platte zu Plate in die Tiefe sich tittezenden Außpfad hinad, und gelangten um zehn Uhr nach zuspesal

Schwyr. Wir waren zugleich mide und munter geworden, hinfällig und aufgeregt; wir löschen gabling unsern heftigen Durst und fühlten uns noch mehr begeistert. Man dente sich den jungen Mann, der etwa vor zwey Jahren den Werther schrieb, einen jungern Freund, der sich schon an dem Manuscript jenes wunderbaren Werts entzündet hatte, beide ohne Wissen und Wolfen gewissern nie einen Naturzustand versetzt, lebhaft gedenkend vorübergegangener Leidenschaften, nachhäugend den gegenwärtigen, solgelose Plane bildend; im Gesühl behagslicher Kraft das Reich der Phantasie durchschwelgend; dann nähert man sich der Phantasie durchschwelgend; des, den ich nicht zu schildern wußte, stünde nicht im Tageburche: "Lachen und Jauchzen dauert, die um Mitternacht."

Den 17ten Morgens sahen wir die Schwyger-haggen vor unsern Fenftern. Un diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturppramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um 116r Nachmittags von Schwyg weg, gegen den Rigi zu; um zwep Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Somenenschein. Bor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwey tuchtige Madochen sahrten das Schiff, das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: diet habe der ehemalige Iwingherr gehaust; wie ihm auch sey, igt zwischen die Kuinen hat sich die Hitte des Walddruders eingeschoben.

Bir bestiegen ben Rigi; um halb achte fanden mir

bei der Mutter Gottes im Schnee; fodann an der Capelle, am Rlofter vorbei , im Wirthshaus jum Ochfen.

Den 18ten Conntage fruh die Capelle vom Debfen aus gezeichnet. Um gwolf Uhr nach bem Raltenbab ober jum Drenfcmeftern : Brunnen. Gin Biertel nach zwen hatten wir die Bobe erftiegen; wir fanden und in Bolfen, Diegmal uns doppelt unangenehm, als bie Musficht hindernd und als niedergehender Rebel negend. Aber als fie bie und ba auseinander riffen und uns, bon mallenden Rahmen umgeben, eine flare berrliche fonnenbes fcbienene Belt als vortretende und mechfelnde Bilber feben ließen , bedauerten wir nicht mehr biefe Bufalligfeiten; benn es mar ein nie gefebener, nie wieber ju Schauender Unblich, und wir verharrten lange in biefer gemiffermaßen unbequemen Lage, um burch bie Rigen und Rlufte ber immer bewegten Wolfenballen einen fleinen Bipfel befonnter Erde, einen fchmalen Ufergug und ein THE STREET, STATE Endchen Gee ju gewinnen.

Um acht Uhr Abends maren mir wieber bor ber Birthehausthure gurud' und ftellten uns an gebadenen Rifchen und Epern und genugsamem Bein wieber ber.

Wie es benn nun dammerte und allmählich nachtete, beschäftigten abnungsvoll zusammenstimmenbe Dire unfer Ohr; das Glodengebinmel der Capelle, das Platschern des Brunnens, das Säufeln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Walbbhrner; — es waren wohlthätige, berrubigende, einsulende Momente.

Um 19ten fruh halb sieben erst aufmarts, bann hinab an ben Balbstätter See, nach Fignau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Gegen zwen Uhr bem Grutti gegenüber, wo die drep Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der helb anssprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseins und seiner Thaten durch Mahlerey verwigt ift. Um drep Uhr in Fülelen, wo er eingeschifft ward, um 4 Uhr in Attorf, wo er den Apfel abschoß,

Un biefem poetischen Faben schlingt man fich billig burch bas Labyrinth biefer Felsenwande, die fteil bis in bas Waffer binabreichend und nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, steben for rusig da, wie bie Coulissen eines Theateres; Glud ober Unglud, Luft ober Trauer ist bloß ben Personen zugebacht, die heute auf bem Zettel steben.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganglich außer bem Gesichteftreis jener Junglinge; bas Rurgvergangene hatten fie aus bem Sinne geschlagen und 
bie Zukunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen, wie bas Gebirg in bas fie hineinstrebten.

Um 20ften brachen wir nach Umftag auf, wo man uns gebacene Fische gar ichmarthaft bereitete. hier nun, an biefem ichon genugsam wilden Angebirge, two die Reuß aus ichrofferen Felbftaffen bervordrang und bas frijche Schneewaffer über bie reinlichen Riebbate bin-

spielte, enthielt ich mich nicht die gewunfchte Gelegenheit ju nugen und mich in ben raufchenden Wellen gu erquiden.

Um brey Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumroffe zog vor uns ber, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse, wir schriften mit ihr über eine breite Schneemasse, und ersuhren erst nacher, das seine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst berumzie- hen mußte, und biente nunmehr zu einem geraden verstürzen Wege. Die unten durchströmenden Wasser haten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milbe Sommerluft war das Gewöll immer mehr abgeschmolzen, so daß se nunmehr als ein breiter Bridenbogen das Scholen und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeigten uns von diesem wundersamen Naturereigniß, indem wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Bic wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwalber im Albgrund, durch welche die schaumenbe Reuß über Belsensturze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Bafen, wo wir, und mit bem rothen, ichweren, fauren Lombardischen Bein zu erquicken, erft mit Waffer nachhelfen und mit vielem Zucker das Ingredienz erfetzen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Birth zeigte schone Kruftalle vor; ich war aber damals so entfernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht

einmal fur ben geringen Preis mit Diefen Bergerzeugnifs fen beichweren mochte.

Den 21sten halb sieben Uhr aufwarts; die Felsen murben immer machtiger und chrecklicher; der Weg bis jum Leufelsstein, bis jum Unblick der Teufelsbrücke immer muchfeliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten ju zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich feine Sprache. Wir mühren uns weiter; das ungeheure Wilbe schien sich immer zu steigern " Plate ten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgrücher. So geleitere mich mein Führer bis an's Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich sindurchzging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsterniß hob alles aus.

Aber freilich hatte sich ber ichelmische Juhrer bas freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich bei'm Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängeste sich bier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umschlossense, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Ursern und seiner Kirche, die uns auf ebenem Boden entgegen standen, erhob sich ein Ficherwäldichen, heilig geachter, weil es die am Fuße Angestediten vor höher herabrollenden Schneelavinen schaftete. Die grunenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit

furzen Beiden geschmildt; man erfreute fich hier einer lange vermiften Begetation. Die Beruhigung war größ, man fühlte auf flachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, nich mein Reifegefährte that fich nicht wenig zu gute auf bie Ueberraschung, die er in schifflich eingeseitet hatte.

Un der Matte fand fich der berühmte Urferner Rafe, und die exaltirten jungen Leute ließen fich einen leiblichen Wein trefflich schmecken, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projecten einen phantastischeren Schwung zu verleihen.

Den 22ften halb vier Uhr verließen wir unfere Berberge, um aus bem glatten Urferner Thal in's fteinichte Liviner Thal einzutreten. Auch bier marb fogleich alle Rruchtbarteit vermift; nacte wie bemoofte Relfen mit Schnee bebedt, rudweifer Sturmwind Bolfen beranund porbeifuhrend, Geraufch ber Bafferfalle, bas Rlingeln ber Saumroffe in ber bochften Debe, mo man weder bie Berantommenben noch bie Scheibenben erblidte. Sier toftet es ber Ginbilbungefraft nicht viel. fich Drachennefter in ben Rluften zu benten. Aber boch erheitert und erhoben fublte man fich burch einen ber iconften, am meiften jum Bilbe fich eignenben, in allen Abftufungen grandios mannichfaltigen Bafferfall, ber gerabe in Diefer Jahredzeit vom gefchmolzenen Schnee überreich begabt, von Bolfen bald verhallt bald enthallt, uns geraume Beit an Die Stelle feffelte.

Endlich gelangten wir an fleine Rebelfeen, wie ich

fie nennen mochte, weil fie von ben atmofpharifchen Streifen taum gu unterscheiben waren. Richt lange fo trat aus bem Dunfte ein Gebaube entgegen: es war bas hofpig, und wir fuhlten große Zufriebenheit uns gunachft unter feinem gaftlichen Dache fchirmen gu tonnen.

and the contract of the second of the second

, - 12

## Neunzehntes Buch.

•

Durch bas leichte Alaffen eines uns entgegenkommenben Sundens angemeldet, wurden wir von einer alle lichen aber ruftigen Frauensperfon an der Thure freundlich empfangen. Sie entschuloigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sep, jedoch diesen Wbend wieder erwartet werde; alebam aber forgte se, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichteit und Beduffnis. Sine warme geraumige Stube nahm uns auf; Brod, Kase und trintbarer Wein wurden ausgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen wieder ausgenommen und ber Freund ihat sich behlich darauf zu Gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sep, bessen Sinducke weder Poesse noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei spat einbrechender Dammerung trat endlich ber ansehnliche Pater herein, begrufte mit freundlich vertraulicher Butre feine Gafte und empfahl mit wenigen Borten ber Rochin alle mbgliche Aufmerkfamkeit. Alle wir unfre Bewunderung nicht zurüchsielten, daß er bier oben, in so völliger Bufte, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Gesellichaft feble es ihm nie, wie wir benn ja auch gesommen waren ihn mit unserm Besuch ju erfreuen. Gar start sey ber wechselseitige Baarentransport zwischen. Gratien und Deutschland. Dieser immersorrachrende Speditionswechsel sege ibn mit ben ersten handelshäufern in Berhaltnis. Er steige oft nach Malland hinab, tomme 'seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus ben Halern, welche bas Postgeschäft biefer hauptstraße zu besorgen hatten, zum bftern junge Leute zugeschieft wulden, die hier oben auf bem Schriebepunkt mit allen biese Angelegenheiten eingreisenden Umftanden und Borfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter folden mannichfaltigen Gesprächen ging ber Abend bin und wir ichliefen eine ruhige Nacht in etwas turgen an ber Band befestigten, eber an Repositorien als Betiftellen erinuernden Schlasstätten.

Früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgstuppen umschossenen Rubpe an der Rubpfad, ber nach Italien hinunter ging, niedergelassen und zeichnete, nach Art der Ollettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschwelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Raden sehne ließ. Indessen Furchen und schwarzen Raden sehne ließ. Indessen für mir durch diese fruchtsosse Semulhung jenes Bild im Gedächtniß unaussibschlich geblieben.

Mein

Mein Gefährte trat muthig ju mir und begann: "Bas fagit bu ju ber Erzählung unfres geistlichen Wierbs von gestern Abend? Dast du nicht, twie ich, Lust bekommen, bich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich seyn und muhelos, und wann sich's dann bei Bellinzona bffinen mag, was würde das für eine Lust seyn! Die Jieseln Gees sind mir durch die Worte des Parers wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Keyssers Weisers Keisen fo viel davon gesber und gesehen, daß ich der Bersuchung nicht wiederstehen kann."

"It bir's nicht auch fo? fuhr er fort: bu figeft gerabe am rechten Fleck; icon einmal ftand ich bier und hatte nicht ben Muth hinabuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airole wartest bu auf mich, ich somme mit bem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abfiebe genommen und alles berichtigt habe."

So gang aus bem Stegreif ein foldes Unternehmen, will mir boch nicht gefallen, antwortete ich. — "Bas foll da viel Bebenten," rief jener, "Gelb haben wir genug nach Mailand zu tommen, Erebit wirb fich sinchen, mir ist von unsern Meffen her bort mehr als Ein Jang belöfreund bekannt." Er ward noch bringenber. Geh! sagte ich, mach alles zum Abschieb fertig, entschließen wollen wir uns alsbann.

Mir fommt vor ale wenn ber Menfch, in folchen

Augenblicken, keine Entschiedenheit in sich fuhlte, vielsmehr von früheren Eindrucken regiert und bestimmt werde. Die Lombardie und Stalien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liedewerthes, voller freundlichen einheimischen Ausstadigen und, sep es nur gestanden: das was mich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blied auch jest das unentdehrlichste Element, aus besten Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes herzeben zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes herzeben, das ich sichhosten Stunden von ihr erhalten batte, bing noch an demselben Bandchen, an welchem sie es umfanhofte, liebervaarmt an meinem Hasse. Ich saste des an und kisse es; mag ein dadurch veransastes Gesdicht auch hier eingeschalter seyn:

Angedenten bu verflungner Freude, Das ich immer noch am Salfe trage, Saltst bu langer als bas Seelenband und beibe? Berlangerft bu ber Liebe turze Lage?

Stieb' ich Lilli, vor bir! Muß noch an beinem Banbe Durch frembe Laube Durch ferne Chalter und Balber mallen! Mc, Lillie Berg tonnte fobalb nicht Bon meinem gergen fallen.

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und jum Balbe febrt, Er schleppt, bed Gefanguiffes Schmach, Noch ein Studchen bes fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört. Schnell ftand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle weglame und der mit dem refftragenden Boren beranfturmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortriffe. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Bort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Erwas zaudernd folgte mir der Freund und ungeachtet seiner Liebe und Anbanglichkeit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Streede zufahr, bis uns endlich jener herrliche Bafferfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossen endlich auch fur gut und heilsam gelten sollte.

Bon bem herabstieg sag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebride, über die wir in schwerbeladene Gesellichaft vor wenig Tagen rubig hingogen, vollig gu- sammengestutzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die folossalen Trummer einer natulischen Baufunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Gang konnte mehr Freund die rudigangige Wander rung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgebacht und mit liebevoller Arglift mich an Ort und Seelle gu überrasichen gehofft haben. Des halb ließ sich die Rudikehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Pfaben um besto ans haltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in uns ferem Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in feinen fastlichen charafteristifchen Gingelnbeiten festguhalten.

Nicht ohne manche neue wie ernenerte Empfindungen und Gebanten gelangten mir burch bie bedeutenben Sb: ben bes Biermalbftatter Gees nach Rugnacht, wo mir landend und unfre Manderung fortfegend, Die am Bege ftebenbe Tellen : Cavelle au begruffen und jenen ber gans gen Belt ale heroifch = patriotifch = ruhmlich geltenben Meuchelmord zu gebenten batten. Gben fo fubren mir über ben Buger = See, ben wir icon vom Rigi berab aus der Ferne hatten fennen lernen. In Bug erinnere ich mich nur einiger, im Gafthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Urt vorzuglicher in Die Renfters flugel eingefügter gemahlter Scheiben. Dann ging uns fer Weg über ben Albis in bas Gihlthal, wo wir einen jungen in ber Ginfamfeit fich gefallenden Sannoveraner, von Lindau, besuchten, um feinen Berdruß zu beschwich= tigen, ben er fruber in Burich uber eine von mir nicht auf's freundlichfte und ichidlichfte abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eifersuchtige Freundschaft bes trefflichen Paffavant war eigentlich Urfache an bem Ablebnen einer gwar lieben, aber boch unbequemen Begenwart.

Ehe wir aber von diesen herrlichen Soben wieber gum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Bersuche burch Zeichnen und Stiggiren ber Gegend erwas abzugeminnen. Die Gewohnheit von Jugend auf die Ranbschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie fixiren, mir ein sichres Andenken von solchen Augenblicken festhalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulangslichkeit.

Drang und Gile zugleich nbthigten mich zu einem wunderbaren Stilfsmittel: kaum hatte ich einen iutereffanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen im algemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchfahren konnte, in Worten gleich daneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Localität wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rud'funft in Idrich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Beise verkurgt.

Gestehen wir überhaupt, baß Reisende, die sich aus ihrer hauslichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur frembe, sondern vollig freie Natur einz zutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Unters

suchung ber Paffe, burch Jollabgaben und andere bergleichen hindernisse jeden Augenblick eriunert wurde, es fen draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwartige man fich junachft jene unbebingte Richtung nach einer verwirtlichten Raturfreiheit, fo wird man ben jungen Gemilthern verzeihen, welde bie Schweig gerade als bas rechte local ansaben, ihr ifche Jinglingsnatur zu ibhlifiren. hatten boch Gegaere garte Geoichte, so wie seine allerliebsten Rabirungen biezu am entschiedeusten berechtigt.

In der Wieflichfeit nun icheint fich fur folde poetische Reußerungen das Baben in unbengten Gewässer am allerersten zu qualificiren. Schon unterwege wollten der gleichen Naturibungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich ericheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Anblick und Keuchtgefühl bes rinnenden, laufenden, stultzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers war der Bersuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Racte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Atergenist daran.

Die guten harmlofen Junglinge, welche gar nichts Unftbfiges fanden, halb nadt wie ein poetischer Schafer,

ober gang nacht wie eine beibnifche Gottheit fich zu feben, murben von Freunden erinnert bergleichen zu unterlaffen. Man machte ihnen begreiflich, fie weseten nicht in ber uranfanglichen Datur, fonbern in einem Lanbe, bas fur aut und nutilid erachtet habe, an alteren, aus ber Mittelgeit fich berfchreibenben Ginrichtungen und Sitten feftzuhalten. Gie maren nicht abgeneigt bieß einzuseben, befonders ba vom Mittelafter bie Rebe mar, welches ihnen ale eine zweite Ratur verehrlich fcbien. Gie verließen baber bie allgutaghaften Gee : Ufer und fanben auf ihren Spagiergangen burch bas Bebirg fo flare, raufchende, erfrifdende Gemaffer, baf in ber Mitte July es ihnen unmöglich fchien einer folden Erquidung ju miberfteben. Co maren fie auf ihren weit= fchweifenden Spagiergangen in bas buftere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Gihl ftromend herabichieft um fid) unterhalb Burid) in bie Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Rufpfab, fanden fie es bier gang unverfanglich, Die Rleiber abgus werfen und fich fubulich ben ichaumenben Stromwellen entgegen zu feten; bieß gefchab freilich nicht ohne Befchrei, nicht ohne ein wilbes, theils von ber Rublung, theils bon bem Behagen aufgeregtes Luftjaudgen, moburch fie biefe bufter bewaldeten Felfen gur idpllifchen Scene einzuweihen ben Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frubere Diffwollende nachgeschlichen, oder ob fie fich burch biefen bichterischen Tumult in der

Einsamkeit selbst Geguer aufgerufen, ist nicht zu beftimmen. Genug, sie mußten aus bem oberen stummen Geblich herab Steinwurf auf Steinwurf erfahren,
ungewiß ob von wenigen ober mehrern, ob zufällig ober
abschichtich, und sie fanden baher für bas Rlugste, bas
erquickende Element zu verlassen und ihre Kleider zu
suchen.

Reiner war getroffen, Ueberraschung und Berbruff war bie geistige Beschäbigung, die sie erlitten hatten, und fie wußten, als lebenslustige Junglinge, die Ersinnerung daran leicht abzuschulteln.

Auf Lavatern jedoch erstredten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei
sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersahrten
angestellt und sie sonst beganstigt, berem wilbes, unshabiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen
solchen Staudal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend folche Bortommenheiten zu beichwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unfrer Rudkehr alles in's Gleiche gebracht.

In bem Fragment von Werthers Reisen, welches in bem XVI Banbe meiner Werke neuerlich wieder mit abgebruckt ift, habe ich biesen Gegensag ber schweizerischen Ibblichen Ordnung und gesehlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforberten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen pflegt, so waren die Schweizer deßhalb sehr unwillig und ich unterließ die intentionitre Fortsetzung, welche das herankommen Werthers bis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willsommen seyn sollte.

In Burich angelangt gehbrte ich Lavatern, beffen Gastftreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit gang allein. Die Physsognomit lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach grundlich genug, und ich versprach ihm babei nach meiner Rudckehr die bieherige Theilnahme.

Siezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Bertrauen auf eine schnelle Faffungstraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildfamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Ladater die Physsognomien zergliederte, nicht in meinem Besen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Besegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Berhaltniß zu ihm; obgleich das allgemeine Bohwollen, das in mir wirke, gesellt zu dem Leichtssinn der Jugend, eigentlich immer vorwals

tete und mich die Begenftanbe in einer gewiffen bammerns ben Utmofphare ichauen ließ.

Lavatere Beift mar burchaus impofant; in feiner Dabe fonnte man fich einer entscheibenben Ginwirfung nicht erwehren und fo mußt' ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Rafe, Mugen und Dund einzeln gu betrachten, und eben fo ihre Berhaltniffe und Beguge ju ermagen. Jener Seber that bieg nothgebrungen, um fich von bem, mas er fo flar anschaute, vollfommene Rechenschaft ju geben; mir tam es immer als eine Tilde, ale ein Spioniren vor, wenn ich einen ge= genwartigen Menfchen in feine Elemente gerlegen und feinen fittlichen Gigenichaften baburch auf Die Gour tommen wollte. Lieber hielt ich mich an fein Gefprach. in welchem er nach Belieben fich felbft enthullte. Dier= nach will ich benn nicht laugnen, bag es in Lavaters Dabe gemiffermaßen banglich mar; benn inbem er fich auf phofiegnomifchem Wege unfrer Gigenschaften bemachtigte, fo mar er in ber Unterrebung herr unfrer Bebanten, die er im Bechfel bes Befpraches mit einis gem Scharffinn gar leicht errathen tounte.

"Wer eine Synthese recht pragnant in fich fubit, ber hat eigentlich bas Recht zu analysiren, weil er am dußeren Einzelnen sein inneres Ganze pruft und legitimirt. Wie Lavater sich hiebei benommen, sen nur Ein Beispiel gegeben.

Conntage, nach ber Predigt, hatte er ale Beiftlicher



die Berpflichtung, ben turgestielten Sammetbeutel jes bem heraustretenden vorzuhalten und die milbe Gabe segnend zu empfangen. Run setze er fich 3. B. diesen Sonntag die Aufgabe, teine Person anzuseben, sondern nur auf die Haufgabe, teine Person anzuseben, sondern nur auf die Haufgabe, teine Person der Finger, sondern auch dier nicht allein die Form der Finger, sondern auch Miene derselben bei m Niedertaffen der Gabe, entging nicht seiner Ausmersfamkeit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich bod auch auf dem Wege war mich zum Menscheumahler zu qualificiren?

Manche Epoche meines nachberigen Lebens ward ich veranlaft über diefen Mann zu benten, welcher unter die Borgafglichten gehört, mit benen ich zu einem so vertrauten Berhalteniß gelangte. Und so find nachstehende Meußerungen über ibu zu verschiebenen Zeiten geschrieben. Nach unsern ans einauber strebenden Richtungen mußten wir und allmählich gaus und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzigelichen Welen nicht verfammern lassen. Ich dergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und o entstanden diese Blatter ganz unabhängig von einauder, in benen man Wieders belung, aber hoffentlich keinen Widerspruch finden wird.

Lavater mar eigentlich gang real gefinnt und tannte nichts Ibeelles als unter ber moralifchen Form; wenn man biefen Begriff festhalt, wird man fich uber einen feltenen und feltsamen Mann am erften aufflaren.

Seine Ausfichten in Die Ewigkeit find eigentlich nur Fortfegungen bes gegemmartigen Dafeyns, unter leichteren Bedingungen als die find, welche wir hier ju erdulden haben. Seine Phyliognomit ruht auf ber Heberzeugung, bat die finnliche Gegenwart mit ber geistigen burchaus jusammenfalle, ein Zeugniß von ihr ablege, ja sie felbst vorstelle.

Mit ben Aunstibealen konnte er fich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharfen Blick, solchen Wesen bie Unmbglichkeit lebendig organisert ju seyn, nur allzuscher ansah, und sie daher in's kadelreich, ja in das Reich des Monstrofen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Ibeelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Auf eines Schwarmers, ob er sich gleich überzeugt stulte, daß niemand mehr auf das Birkliche bringe als er; bestwegen er benn auch den Misgriff in seiner Dent's und handelsweise niemals entbecken konnte.

Richt leicht war jemand leibenschaftlicher bemuht anerkannt ju werben ale er, und vorzüglich baburch eignete er fich jum Lehrer; gingen aber feine Bemuhungen auch wohl auf Sinnes : und Sitten : Befferung anderer, so war boch bieß keineswegs bas Legte worauf er hinars beitete.

Um die Berwirklichung der Perfon Chrifti war es ihm am meiften zu thun; daber jenes beinahe unfinnige Treis

ben ein Chriftusbild nach bem andern fertigen, copiren, nachbilben zu laffen, wovon ihm benn, wie naturlich, teines genug that.

Seine Schriften sind schon jetzt schwer zu versteben, benn nicht leicht tann jemand eindringen in das was er eigentlich will. Riemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblatter, welche die eigentlichste Erlauterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man tennen muß um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verftandigen Leser manches ganz toll und abgeschmaart erscheinen; wie denn auch dem Manne ichon bei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwulfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm 3. B. mit unferm Dramatifiren ben Kopf so warm gemacht, indem wir alles Bortommliche nur unter biefer Form barftellten und teine andere wollten gelten laffen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit heftigkeit zu zeigen bemulht ift es gebe boch kein bramatischeres Wert als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sep fur das Orama aller Dramen zu erklären.

In biefem Capitel bes Buchleins, ja in bem gangen Werte überhaupt, erscheint Lavater bem Pater Abraham von Santa Clara fehr ahnlich; benn in biefe Manier muß jeber Geistreiche verfallen, ber auf ben Augenblick wirken will. Er hat sich nach ben gegenwartigen Neigun-

gen, Leibenschaften, nach Sprache und Terminologie gu erkundigen, um folche alebann gu seinen 3weden gu brauchen, und sich der Masse angunahern die er an fich berangieben will.

Da er nun Chriftum buchstablich auffaßte, wie ihn bie Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so biente ibm biese Borftellung bergestalt jum Supplement seines eignen Wenschheit so abg er ben Gottmenschen, seiner indivisuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zus legt mit bemselben wirklich in Gins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben berselbe zu seyn wähnen durfte.

Durch diesen entschledenen bibelbuchfieblichen Glauben minfte er auch eine vollige Ueberzeugung gewinnen, daß man eben so gut noch heut zu Tage als zu sener Zeit Munder musse so gut noch heut zu Tage als zu sener Zeit Munder musse so gewalten den frah gelungen war, in bedeutenden und deringenden Angelegenheiten, durch bruhnstiges, ja gewaltsames Gebet, im Augenblick eine gunftige Umwendung schwer bedrohender Unfälle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Werstandseitwendung im mindesten irre machen. Durchdbrungen ferner von dem großen Werthe ver durch Ehristum wieder hergestellten und einer gildestiene Ewigseit gewidmeten Menschehet, aber zugleich and bekannt mit ben manuschfaltigen Bedufrinsen de Geistes und der den feben und den kannt mit ben manuschfaltigen Bedufrinsen de Geistes und der den den bekannt mit

mit dem granzenlofen Berlangen nach Biffen, felbst fühlend jene Luft, fich in's Unendiche auszudehnen, wozu und der gestirnte Dimmel fogar finnlich einladt, entwarf er feine Ausfichten in die Ewigkeit, welche indes dem größten Zheil der Zeitgenoffen sehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles diefes Etreben jedoch, alle Bunfche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwosgen, das ihm die Natur gugetheilt hatte. Denn wie der Probirstein, durch Schwärze und ranhglatte Eigenschaft seiner Deerstalle anzugeigen am geschieften ift: so war auch er, durch den reinen Begriff der Menschbeit den er in sich trug, und durch die schaff; zarte Bemerkungegabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenhin, zusällig, dann mit Utberlegung, vorsäglich und geregelt ausliber, im bedgiften Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, ju tennen, zu unterschein, ja aus aus ausverchen.

Tedes Talent das fich auf eine entschiedene Naturanlage grundet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weber est selbst, noch feine Birfungen einem Begriffe unterordnen fonnen. Und wirflich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ibn ju horen, wenn man über diesen der jenen bertraulich sprach, ja es war furchtbar in der Nahe des Mannes gu leben, bem jebe Grange beutlich erschien, in welche bie Natur uns Individuen einguschranten beliebt hat.

Jeberman glaubt dassenige mittheilbar, was er felbst besigt, und so wollte kavater nicht nur für sich von dies fer großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in andern aufgefunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen duntlen und boshaften Misbeutungen, zu welchen albernen Spaßen und niederträchtigen Berspottungen diese auffallende Lehre zeichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedaldenis, und es geschah diese nicht ganz ohne Schuld bes vorzäglichen Mannes selbst. Denn ohn war die Einheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, so konnte er doch, mit seinen mannichfaltigen Bestrebungen, nicht zur außern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise, noch zum Kunsttalent sinden wollte.

Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Reineswege im Stande etwas methodisch anzusassen, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kuhn nebeneinander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sirtlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er

biefen Begriff nicht barguftellen, als nur wieder prate 'tifch im Einzelnen, fo wie er bas Einzelne im Leben aufgefaßt batte. ,

Eben jenes Bert zeigt uns gum Bedauern, wie ein fo icharffinniger Danu in der gemeinften Erfahrung ums bertappt, alle lebenden Runftler und Pfufcher anruft, fur charafterlose Beichnungen und Rupfer ein unglaub: liches Geld ausgibt , um hinterbrein im Buche gu fagen, baff biefe und jene Platte mehr ober weniger mifflungen. unbedeutend und unnut fen. Freilich fcharfte er ba= burch fein Urtheil und bas Urtheil anderer; allein es beweift auch, bag ihn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufgubaufen ale fich in ihnen Luft und Licht au machen. Eben baber tonnte er niemals auf Refultate los: gebn . um bie ich ibn bftere und bringend bat. Bas er ale folche in fvåterer Beit Freunden vertraulich mittheilte, waren fur mich feine; benn fie bestanden aus einer Camm: lung von gemiffen Liuien und Bugen, ja Bargen und Le= berfleden, mit benen er bestimmte fittliche, oftere unfitt= liche Gigenschaften verbunden gefebn. Es maren barun= ter Bemerfungen gum Entfegen; allein es machte feine Reihe, alles ftand vielmehr zufällig durcheinander, nirgende war eine Unleitung ju feben, ober eine Ructweisung gu finden. Eben fo wenig fdriftftellerifche Dethode ober Runftlerfinn herrichte in feinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftete eine leibenschaftlich heftige Darftellung feines Denfens und Bollens enthielten, und bas mas

fle im Gangen nicht leifteten, burch bie berglichften geiftreichften Ginzelnheiten jederzeit erfetten.

Nachfolgende Betrachtungen mochten wohl, gleichfalls auf jene Buftanbe bezuglich, hier am rechten Orte eingeschaltet fieben.

Miemand raumt gern anbern einen Borgug ein, fo lang er ihn nur einigermaßen laugnen fann. Borguge aller Urt find am wenigften gu laugnen und boch geftanb' ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Beit nur bem Dichter Genie gu. Dun aber ichien auf ein: mal eine andere Belt aufzugeben; man verlangte Genie vom Urgt, bom gelbheren, bom Ctaatemann und balb bon allen Menfchen, bie fich theoretifch ober praftifch bervorzuthun bachten. Bimmermann porguglich batte Diefe Forberungen gur Sprache gebracht. Papater in feiner Phyfiognomit mußte nothwendig auf eine allges meinere Bertheilung ber Geiftesgaben aller Urt binmeis fen; bas Wort Genie warb eine allgemeine Lofung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bachte man aud), bas was es bebeuten follte, fen gewohnlich porhanden. Da nun aber jederman Genie von andern gu fordern berechtigt mar, fo glaubte er es auch endlich felbft befigen gu muffen. Es war noch lange bin bis gu ber Beit wo ausgesprochen merben fonnte: bag Genie Diejenige Rraft bes Menfchen fen, welche, burch San=

beln und Thun, Gesetze und Regel gibt. Damals manifestirte sich's nur indem es die vorhandenen Gesetz iberschritt, die eingeführten Regeln umwarf und sich für gränzenlos erklätte. Daher war es leicht genialisch zu senn, und nichts narahrlicher, als daß der Wißbranch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem foschen Umvesen zu widersetzen.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wiffen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Gentereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zwed und Nugen unternahm, ein Geniestreich. Jungere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen versoren sich in's Granzenlose; altere Verfandige, vielleicht aber Talent: und Geistlose, wußten dann mit bochter Schabenfreude ein gar mannichfaltiges Mistlingen vor den Ungen des Pusblicums lächerlich darzustellen.

Und fo fand ich mich fast mehr gehindert mich zu entwickeln und zu angern, durch falsche Mits und Einwirtung ber Sinnesbermandten, als durch den Wibterftand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrassen ulngunsten der hochsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jest im gemeinen Leben bie und da von Ungebildeten verninmt, ja daß sie sogar in die Wörterbidger eindrangen, und das Mort Genie eine solche Migbeutung erlitt, aus ber man die Nothwendig-

feit ableiten wollte, es ganglich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hatten sich die Deutschen, bei denen über haupt das Ermeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen, um die schichte Bluthe der Sprache, um das nur scheindar fremde, aber allen Boltern gleich angehdrige Wort vielleicht gebracht wenn uicht der, durch eine tiefere Philosophie
wieder neugegründete Ginn fur's Dochste und Beste, sich
wieder glücklich hergestellt hatte.

In bein Borbergebenden ift von bem Junglingsalter givener Danner Die Rebe gemefen, beren Andenten ans ber beutichen Literatur : und Gittengefdichte fic nimmer verlieren wird. In gemelbeter Epoche jedoch lernen wir fie gewiffermaßen nur aus ihren Berfchritten fennen, ju benen fie burch eine faliche Tagemarime in Gefellichaft ihrer gleichjahrigen Zeitgenoffen verleitet worben. Mumehr aber ift nichte billiger, ale bag wir ihre naturliche Geftalt, ihr eigentliches Befen gefchatt und geehrt vorführen, wie folches eben bamals in unmittelbarer Gegenwart von bem burchbringenben Lavater gefchehen; beffhalb mir benn, weil bie fcmeren und theuren Bande des großen phpfiognomifchen Bertes nur wenigen unfrer Lefer gleich gur Sand fenn mochten, bie mertwurdigen Stellen, welche fich auf beibe begieben,

20 L C-00

aus bem zwepten Theile gebachten Bertes, und beffen breißigstem Fragmente, Seite 244 bier einzuruden tein Bebenten tragen.

"Die Junglinge beren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, find bie ersten Menschen, die mir gur physiognomischen Beschreibung sagen und standen, wie, wer sich mahlen lätt, dem Mabler litt."

"Ich kannte fie sonft, Die ebeln — und ich machte ben ersten Bersuch, nach ber Natur und mit aller sonftigen Kenntniff, ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben." —

"Sier ift die Befdreibung bes gangen Menfchen." -

"Siehe ben blubenben Jungling von 25 Jahren! bas leichtichwebenbe, ichwimmenbe, elastische Geschobefe! es liegt nicht; es flete nicht; es stemmt sich nicht; es fliegt nicht; es schwebt ober schwimmt. Bu lebenbig, um ju ruhen; ju locker, um festzustehen: ju schwer und ju weich um ju fliegen."

"Ein Schwebenbes also, bas bie Erbe nicht ber rührt! In seinem gaugen Umriffe keine vollig schlaffe Linie, aber auch keine gerabe, keine gespannte, keine seigereblote, hart gebogene; kein ediger Einschnikt, kein feliges Borgebirge ber Stirn; keine Satre; keine Sterigkeit; keine gakmende Robigkeit; keine drohende Obermacht; kein eistener Muth — elastisch reigbarer wohl, aber kein eisener; kein seker, forschender Tiefs

finn; feine laugfame Ueberlegung, ober fluge Bebacht= lichfeit; nirgende ber Raifonnenr mit ber feftgehaltenen Bagichale in ber einen, bem Edwerte in ber anbern Sand, und boch auch nicht die mindefte Steifheit im Blide und Urtheile! und boch die volligfte Gerabheit bes Berftandes, ober vielmehr ber unbeflectefte Bahrheites finn! Immer ber innige Empfinder, nie ber tiefe Ausbenter; nie ber Erfinder, nie ber prufende Entwidler ber fo fcnellerblidten, fcnellerfannten, fchnellgeliebten, ichnellergriffenen Bahrheit . . . . Ewiger Schweber, Seher; Ibealifirer; Berichbnerer. - Geftalter aller feiner Steen! Immer halbtruntener Dichter, ber fieht, mas er feben will; - nicht ber trubfinnig fchmachtenbe - nicht ber hartzermalmende; - aber ber hohe, eble, ge= maltige! ber mit gemäßigtem ,, Connendurft" in ben Res gionen ber Luft bin = und bermallt, über fich ftrebt, und wieber - nicht gur Erbe fintt! gur Erbe fich fturgt, in bes "Felfenftrome" Bluthen fich taucht und fich wiegt .. im Donner ber hallenden Felfen umber."- Sein Blid nicht Alammenblid bes Ablers! Geine Stirn und Dafe nicht Muth bes Lowen! feine Bruft - nicht Festigkeit bes ftreitwiehernden Pferdes! 3m Gangen aber viel von ber ichmebenden Gelenkfamfeit bes Glephanten . . . . "

"Die Aufgezogenheit feiner vorragenden Oberfüppe gegen bie unbeschnittene, unedige, vorbangende Nase, zeigt, bei dieser Beschloffenheit bes Mundes, viel Gefchinact und feine Empfindsamkeit; ber untere Theil bes Gefichtes viel Sinnlichfeit, Tragbeit, Achtlofigfeit. Der gange Umrif bes Salbgefichtes, Offenbeit, Reblichfeit, Menschlichkeit, aber jugleich leichte Berfuhrbarteit unb einen hoben Grad von gutherziger Unbedachtfamfeit, die niemanden als ibm felber ichabet. Die Mittellinie bes Munbes ift in feiner Rube eines geraben, planlofen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gart= lichen, feinfühlenden, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menfchen. Im Bogen ber Augenlieber und im Glange ber Mugen fist nicht Somer, aber ber tieffte, innigfte, fcnellefte Empfinder, Ergreifer Somer's; nicht ber epis fche, aber ber Dbenbichter; Benie, bas quillt, ums fchafft, verebelt, bilbet, fcmebt, alles in Belbengeftalt gaubert , alles vergottlicht. - Die halbfichtbaren Augenlieber, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Dian ichaffenber, als langs fam arbeitenber Runftler: mehr ber perliebten als ber ftrengen. - Das gange Angeficht bes Junglinge ift viel einnehmender und angiebender, ale bas um etwas gu lodere, ju gebehnte Salbgeficht; bas Borbergeficht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgfals tiger, erfindenber, ungelernter, innerer Gate, und fauft gitternber, Unrecht verabichenenber Freiheit -burftenber Lebendigfeit. Es tann nicht ben geringften Ginbrud von ben vielen verbergen , bie es auf einmal, bie es unaufs borlich empfangt. - Jeber Gegenstand, ber ein nabes Berhaltnif au ihm bat, treibt bas Geblut in bie Bans

gen und Nafe; Die jungfraulichste Schamhaftigkeit in bem Puntte ber Ehre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Bliges über Die gart bewegliche hant."-

"Die Gefichtefarbe, fie ift nicht die blaffe bes alles erschaffenden und alles bergehrenden Benius; nicht bie milbglubende bes verachtenden Bertreters; nicht bie milde weiße bes Bloben; nicht bie gelbe bes Sarten und Baben ; nicht bie braunliche bes langfam fleißigen Urbeis ters; aber bie weißrotbliche , violette , fo fprechend und fo untereinander mallend, fo gludlich gemischt, wie bie Starte und Schwache bes gangen Charaftere. - Die Seele bes Gangen und eines jeden besonderen Buges ift Rreibeit, ift elaftifche Betriebfamfeit, Die leicht fortfibfit und leicht gurudgeftoffen wird. Grofmuth und aufrich= tige Beiterfeit leuchten aus bem gangen Borbergefichte und ber Stellung bes Ropfes. - Unverberblichfeit ber Empfindung , Reinheit bes Geschmade, Reinheit bes Beiftes, Gute und Abel ber Geele, betriebfame Rraft, Befühl von Rraft und Schwache, fcheinen fo allburch= bringend im gangen Gefichte burch, bag bas fonft muthige Gelbitgefuhl fich baburch in eble Befcheibenheit auflbi't. und ber naturliche Stoly und bie Junglingseitelfeit fich ohne 3mang und Runft in diefem berrlich fpielenden All liebensmurbig verbammert. - Das weißliche Saar, Die Lange und Unbehaglichfeit ber Geftalt, Die fanfte Leich= tigfeit bes Auftritte, bas bin = und Berichweben bes Ganges, bie Blache ber Bruft, Die weiße faltenlofe Stirn,

und noch verschiedene andere Muebrude verbreiten über ben gangen Menfchen eine gewiffe Beiblichfeit, woburch bie innere Schnellfraft gemäßigt, und bem Bergen jebe porfabliche Beleidigung und Niedertrachtigfeit ewig un= mbalich gemacht, jugleich aber auch offenbar wirb, bag ber muth = und feuervolle Poet, mit allem feinem uns affectirten Durfte nach Freiheit und Befreiung, nicht beftimmt ift, fur fich allein ein fefter, Plan burchfegenber, ausharrender Gefchaftemann, ober in ber blutigen Schlacht unfterblich ju merben. Und nun erft am Ende mert' ich , daß ich von bem Auffallendsten noch nichts ge= fagt; nichte bon ber ebeln, bon aller Uffectation reinen Simplicitat! Dichte von ber Rindheit bes Bergene! Diches von bem ganglichen Dichtgefühle feines außers lichen Moele! Dichts von ber unaussprechlichen Bonbomie, mit welcher er Barnung und Tabel, fogar Bors murfe und Unrecht annimmt und bulbet."-

"Doch wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem so viele reine Menschheit ift, alles ju sagen was an ihm wahrgenommen ober empfunden wird!"

## Befdreibung bes alteren.

"Bas ich von bem jungeren Bruber gefagt — wie viel bavon tann auch von biefem gefagt werben! Das Bornehmite bas ich anmerten tann, ift bieg:"

"Diefe Figur und Diefer Charafter find mehr gepadt

und weniger gebehnt, als bie vorige. Dort alles langer und flacher, bier alles farger, breiter gewolbter, gebos gener; bort alles loderer, bier beschnittener. Go bie Stirn; fo bie Rafe; fo bie Bruft; gufammengebrangter, lebenbiger, weniger verbreitete, mehr zielenbe Rraft und Rebenbigfeit! Conft biefelbe Liebenemurbigfeit und Bons bomie! Dicht bie auffallenbe Offenheit, mehr Ders Schlagenheit, aber im Grunde, ober vielmehr in ber That, eben biefelbe Chrlichfeit. Derfelbe unbezwings bare Abfchen gegen Untecht und Booheit; Diefelbe Unvers fbinlichteit mit allem, mas Rante und Zude heißt; bie= felbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannen und Defpotisme; baffelbe reine, unbeftechliche Gefühl fur alles Eble, Gute, Große; baffelbe Beburfnif ber Freundschaft und Freie beit, biefelbe Empfindfamteit und eble Ruhmbegierbe; biefelbe Allgemeinheit bes Bergens fur alle guten, weis fen, einfaltigen, fraftvollen, berühmten ober unberühms ten, gefannten ober miffannten Menfchen,- und- bies felbe leichtfünnige Unbebachtfamfeit. Dein! nicht gerabe Diefelbe. Das Geficht ift beschnittener, angezogener, fefter: bat mehr innere, fich leicht entwidelnbe Gefchidlichfeit zu Geschaften und praftifchen Berathichlagungen; mehr burchfebenden Duth, ber fich befonders in den ftart porbringenden, ftumpf abgerundeten Anochen ber Mugen Dicht bas aufquillenbe, reiche, reine, hobe zeigt. Dichtergefahl; nicht bie fchnelle Leichtigfeit ber productis pen Rraft bes andern. Aber bennoch, wiewohl in tie-

fern Regionen, lebenbig, richtig, innig. Dicht bas luftige, in morgenrothlichem Simmel babin ichwebenbe, Geftalten bilbenbe Lichtgenie - mehr innere Rraft, viels leicht weniger Ausbrud! mehr gewaltig und furchtbarweniger prachtig und rund ; obgleich feinem Dinfel meber Rarbung noch Bauber fehlt. - Dehr Bit und rafenbe Laune; brolliger Catpr, Stirn, Dafe, Blid - alles fo berab, fo vorhangenb; recht entscheibend fur originels len, allbelebenben Bis, ber nicht von außenber einfam= melt, fonbern bon innen berauswirft. Ueberhaupt ift alles an biefem Charafter vorbringenber, ediger, angreis fenber, fidrmenber! - Dirgenbe Plattheit, nirgenbe Erichlaffung, ausgenommen im aufintenben Muge, mo Bolluft, wie in Stirn und Rafe - bervorfpringt. Conft felbit in biefer Stirn, biefer Gebrangtheit von allem biefem Blid fogar - untrugbarer Muebrud von ungelern= ter Grofe; Starte, Drang ber Menschheit; Stanbigfeit . Ginfachbeit . Bestimmtbeit!"-

Rachbem ich sobann in Darmstadt Merken seinen Triumph gonnen muffen, bag er bie balbige Trennung von ber fribflichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, sand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von jederman, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mighilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ibm meine Ankunft in Mailand gemelbet habe, gwar

nicht ausbrudlich aber ftillschweigend merten ließ, bes fonbers auch teine Theilnahme an jenen wilben Felfen, Debelfeen und Drachenneftern im minbeften beweifen fonnte. Dicht im Gegenfat, aber gelegentlich, ließ er boch merten, mas benn eigentlich an allem bem gu ba= ben fen; wer Reapel nicht gefehen, habe nicht gelebt. Sch permied nicht und fonnte nicht vermeiben Lilli su feben; es war ein fconenber garter Buftand gwis ichen une beiben. Ich mar unterrichtet, man habe fie in meiner Abmefenheit vollig überzeugt fie muffe fich bon mir trennen, und biefes fen um fo nothwendiger, ia thunlicher, weil ich burd) meine Reife und eine gang willfurliche Abmefenheit mich genugfam felbft er= flart babe. Diefelben Localitaten jeboch in Ctabt und auf bem Land, Diefelben Perfonen, mit allem Bisherigen pertraut, liegen benn bod faum bie beiben noch immer Liebenden, obgleich auf eine munberfame Beife auseinander Bezogenen, ohne Beruhrung. Es mar ein perminichter Buftanb, ber fich in einem gewiffen Ginne bem Sabes, bem Bufammenfenn jener gludlich = unglud'= lichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo bie vergangenen Tage fich wieder herzustellen ichienen, aber gleich, wie wetters leuchtende Gefpenfter, verschwanden.

Bohlwollende hatten mir vertraut, Lilli habe gedus Bert, indem alle die hinderniffe unfrer Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Reigung ju mir alle bermaligen Juftanbe und Berhaltniffe aufgugeben und mit nach America ju geben. America war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado berjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bes brangt fanden.

Aber eben das was meine hoffnungen hatte beleben sollen, brudte sie nieder. Mein schones vaterliches haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war boch immer ein leidlicherer, ju gewinnender Zustand, als die über das Meer entfernte ungewiffe Umgebung; aber ich laugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle hoffnungen, alle Wunsche wieder hervor, und neue Unsicheerheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebore meiner Schwester; sie hatte mir mir allem verschandigen Gestul, deffen sie falig war, die Lage nicht nur in's Klare gesetz, sondern ihre wahrhaft schwerzslich mächtigen Briefe versolgten immer mit träftigerer Ausführung denselben Text. "Gut, sagte sie, wenn ihr's nicht vermeiden kbuntet, so mußtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wah- len." Einige Monate gingen bin in diese unseligsten aller Agen, alle Umgebungen batten sich gegen bied Berebindung gestimmt; in Ihr allein glaudt' ich, wußt' ich, lag eine Kraft, die das alles überwähtigt hatte.

Beide Liebende, fich ihres Buftandes bewußt, vers mieden fich allein gu begegnen; aber herkommlicher Beife

konnte man nicht umgeben, fich in Gefellichaft zu finden. Da war mir denn die fidrefte Prufung auferlegt, wie eine ebel fublende Seele einstimmen wird, wenn ich mich naber erklare.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntichaft, einer nem sich antindpfenden Neigung über das Borbergegangene der Liedende gern eine Schleier zieht. Die Neigung kammett sich um teine Unteredentien, und wie sie ditigschnell gentalisch bervortritt, so mag sie weder von Vergangenheit noch Jukunst wissen. Ivan hatte sich meine uchere Bertraulichkeit zu killi gerade badurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer fruhern Jugend erzählte: wie sie von Kind auf durchans manche Neigung und Anhanglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhastes haus Besuchenden, erregt und sich daran ergögt habe, obgleich ohne weitere Bolge und Berkulpfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles was fie bisher empfunden, nur als Worbereitung zu ihrem gegemdatigen Glidt, nur als Bafe, worauf fich erft ihr Lebensz gebaude erheben foll. Bergangene Reigungen erfcheinen wie Nachtgespenfter, die fich vor dem andrechenden Tage weassbeideden.

Aber mas ereignete fich! Die Meffe tam, und fo ericien ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirflichteit; alle Jandelsfreunde des bedeutenden Saufes tamen nach und nach beran, und es offenbarte fich fonell, daß



teiner einen gewissen Untheil an ber liebenswurdigen Tochter vollig aufgeben wollte noch tonnte. Die Ingeren, ohne gubringlich gut fepn, erschienen boch ale Bohlbefannte; die Mittleren, mit einem gewissen ver binblichen Unstand, wie folche die sich beliebt machen und allenfalls mit hoberen Unspruchen bervoortreten mbcheten. Es waren schone Mauner darunter, mit bem Behagen eines grundlichen Mobilfandes.

Mun aber bie alten herren waren gang unerträglich mit ihren Dufelsmanieren, bie ihre Sanbe nicht im Baum bielten, und bei wibermartigem Zatichelu fogar einen Rug verlangten, welchem die Bange nicht verfagt murbe. Ihr war fo naturlich bem allem anftanbig gu genugen. Allein auch die Gefprache erregten manches bedentliche Erinnern. Bon jenen Luftfahrten murde ge= fprochen gu Baffer und gn Lande, von mancherlei gahr: lichfeiten mit beiterem Ausgang, von Ballen und Abend= promenaden, bon Berfpottung laderlicher Berber und mas nur eifersuchtigen Merger in bem Bergen bes troft= los Liebenden aufregen fonnte, ber gleichsam bas Racit fo vieler Jahre auf eine Beit lang an fich geriffen hatte. Aber unter biefem Bubrang, in biefer Bemegung, verfaumte fie ben Freund nicht, und wenn fie fich gu ihm wendete, fo mußte fie mit wenigem bas Bartefte au aufern, was ber gegenseitigen Lage vollig geeignet ichien.

Doch! Benden wir uns von diefer noch in der Er-

innerung beinahe unerträglichen Qual gur Poeffe, wodurch einige geistreich-hergliche Linderung in den Zustand eingeleitet murde.

Lill's Park mag ungefahr in biefe Epoche gehbren; ich fuge bas Gebicht bier nicht ein, weil es jenen garten empfindlichen Zustand nicht anebruckt, sonbern nur, mit genialer heftigfeit, bas Widerwartige gu erhbhn, und burch tomisch argerliche Bilber bas Entsagen in Bers zweiflung umguwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied drudt eher die Anmuth jenes Unglude aus, und fen beghalb hier eingeschaftet:

> Ihr verblubet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubet, ach, dem Soffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Jener Tage dent' ich trauernd, Als ich, Engel, an bir hing, Auf das erfte Anospecen lauernd Fruh gu meinem Garten ging;

MIle Blutben, alle Früchte Noch gu Deinen Jugen trug, Und vor Deinem Angefichte hoffnung in bem herzen foling.

Dhr verblubet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubet, ach, dem hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Geele bricht! Die Oper Erwin und Elmire mar aus Golbsmiths liebenswurdiger, im Landprediger von Wakefield eingefügter Romange entstauden, die uns in den besten Zeiten verguügt hatte, wo wir nicht ahneten, daß uns etwas Alehnliches bevorstehe.

Schon frühet hab ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet, und munichte nur, co batten sich alle gusammen erhalten. Gine fortmabrende Auftregung in glickslicher Liebeszeit, gesteigert burch eintret tende Gorge, gab Ansaß zu Liebern, die durchaus nicht Aleberspanntes, sondern immer das Gestül des Angeus blicks aussprachen. Bon gescligen Festliedern bis zur Keinsten Gescherhegabe, alles war lebendig, mitgesihlt won einer gebildeten Geschlichaft; erft frob, dann schwerzeitich, und zulegt tein Gipfel des Gildes, kein Abgrund bes Webes, dem nicht ein Laut ware gewidnet gewesen.

Mue biefe innern und außern Ereigniffe, infofern fie meinen Bater hatten unangenehm berühren tonnen, welcher jene erste, ihm anmuthig gusagenbe Schwiegers tochter immer weniger boffen bonute, in sein haus einsesightet zu sehen, wußte meine Mutter auf bas Hugste und thatigste abzuwenben. Diese Staatsbame aber, wie er sie im Bertrauen gegen seine Gattin zu nennen pflegte, wollte ihn keineswegs anmuthen.

Judeffen ließ er dem Sandel feinen Gang und fetzte feine kleine Canglen recht emfig fort. Der junge Rechtstrund, fo wie der gewandte Schreiber gewannen unter Botthe's Werte. XLVIII. Bb,

feiner Firma immer mehr Ausbehnung des Bobens. Da nun, wie befannt, der Abwesende nicht vermist wird, so gonnten fie mir meine Pfade, und suchten fich immer mehr auf einem Boben festzusetzen, auf bem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trafen meine Richtungen mit des Baters Gesinnungen und Buluschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Tasten, so viel eigene Freude an der Gunft die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Borzunehmendes. hingegen von diesen gestligen Scherzen, leibenschaftlichen Dichtungen, durft' ich ihn uichts merken lassen.

Nachdem ich im Gbh von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltevoche nach meiner Art abgespies gelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Mendepunkt der Staatengeschichte forgsältig um. Der Aufftand der Niederlande gewann meine Aufmerksamkeit. In Gbh war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anarchie sey der wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es festgegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten konnen. Meinen Waten date ich davon auf das lebhasteste unterhalten, was zu thun spu, was ich thun wolle, daß ihm dieß so umberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kops schon

fertige Stift auf dem Papiere, es gebrudt, es bewuns bert gu feben.

Satt' ich in ben frubern Zeiten, ba ich noch hoffte Lilli mir jugueignen, meine gange Thatigkeit auf Einslicht und Ansalvang burgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jetzt, daß ich die fürchterliche Lude, die nich von ihr trennte, durch Geistreiches und Seelenwolles ausgufüllen hatte. Ich sing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Gbt von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einseltung gleich die Hauptsenen an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich bei meiner lässlichen Art zu arbeiten von meinem Bater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so selbschen Tag und Vacht angespornt wurde, da er das so selbsche Tristehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

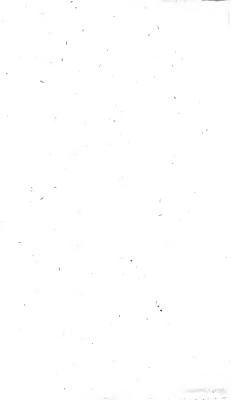

3 wanzigstes Buch.



So fuhr ich benn am Egmont ju arbeiten fort, und wenn badurch in meinen leibenschaftlichen Justand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wadern Künstlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden ber Seele in Tagen, wo er soust water zu boffen gewesen.

Johann Meldior Rraus, in Frankfurt geboren, in Paris gebilder, fam eben von einer kleinen Reise in's nirdide Deutschland gurudt, er suchte mich auf, und dich fuhlte sogleich Trieb und Bedufnif, mich ihm anguschließen. Er war ein heiterer Lebemann, besten leichtes erfreuliches Tellent in Paris die rechte Schule gesunden hatte.

Fur den Deutschen gab es ju jener Zeit baselbst ein angenehmes Unterkommen; Philipp Sackert lebte bort in gutem Ansehmen; Whilipp Sackert lebte beutsche Berfabren, womit er Landschaften nach der Matur zeichnend in Gouado und Dele Farbe gidetlich aussschihrte, war als Gegensatz einer praktischen Manier, ber sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willkommen. Wille, hochgeehtt als Aupscritecher, gab dem

beutschen Berdieuste Grund und Boden; Grimm, schon einflugreich, nutgte feinen Landeleuten nicht wenig. Angenehme Fufireisen, um unmittelbar nach der Natur zu Beichnen, murden unternommen, und so manches Gute geleiftet und vorbereitet.

Boucher und Wateau, zwey wahrhaft geborne Kunftler, beren Werke, wenn schon verstatternd im Geist und Sinn ber Zeit, boch immer noch bhoft respectabel gesunden werden, waren der neuen Erfcheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Bersuch, thatig eingreisend. Greuze, im Kamilienkreise sill fur sich hinlebend, dergleichen burgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Werkentzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Pinsels.

Mes bergleichen konnte unfer Krans in fein Talent fehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Gefellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich
häusschiede freundschaftliche Bereine portraitmaßig darz austellen; nicht weniger glacken ihm landschaftliche zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, masseubafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrheit, und besonders dem Kunstfreund sein Geschied: alles was er selbst nach der Natur zeichnete sogleich zum Tableau einzuseiten und einzurichten.

Er felbft mar ber angenehmfte Gefellschafter: gleiche muthige Beiterkeit begleitete ihn durchaus; bienftfertig

ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu hause, überall beliebt, der thatigste und zugleich der bequemfte aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich bald in bhern Areisen und war besondere in dem Freiherrlichen von Stein'schen Schlosse zu Naffau an der Lahren wurdigenommen, eine talentvolle, hochst liebenswürdige Tochter in ihrem kinstlerischen Bestreben unterftigend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Berheirathung dieser vorzäglichen jungen Dame an den Grafen von Werther undem bas neue Ehepaan den Künflier mit auf ihre bebeutenden Guter in Thuringen, und so gelaugte er auch nach Weimar. hier ward er befannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er uun überall zuthatig war, so forberte er bei feiner nunmebrigen Aucktebr nach Fraukfurt meine bisber nur sammelnde Aunkliebe zu praktischer Uedung. Dem Disettauten ift die Nache des Kunfliers unerläßelich, denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Daspons; die Wussiche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umrif, auch gestaltete sich leicht jum Bilbe was ich in ber Natur vor mir sah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Rraft, bas tuchtige Befireben, bem Umriß Körper zu verleihen durch wohle abgeftuftes hell und Dunkel. Meine Rachbildungen waren mehr ferne Uhnungen irgend einer Geftalt, und meine Riguren glichen ben leichten Luftwesen in Dante's Purgatorio, die, keine Schatten werfend, vor dem Schatten wirklicher Körper fich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Hetzeren — benn so barf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, soudern auch zur kanstlerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichte formen zu nöthigen bemühr war — hatte ich mir eine Uedung verschafte, die Portraite von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreibe darzustellen. Die Lehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die hand meines kuntsterischen Freundes, um sie aus dem dusten Grunde hervortreten zu machen.

Bei'm Durchblattern und Durchschauen ber reichlichen Portesenilles, welche ber gute Kraus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche ober perfonliche Darstellungen vorlegte, der Weimarische Kreis und dessen Umgebung, Much ich verweilte sehr gerne dabei, weil es dem Jungling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Textzu betrachten von einer umständlichen wiederholten Ausschlaung: daß man mich dort zu sehen wunsche. Sehr annuttbig wußte er seine Gruße, seine Einladungen burch nachgebilbete Perfonlichkeit gu beleben. Gin moblgelungenes Delbild ftellte ben Cavellmeifter Bolf am Flugel und feine Frau hinter ihm gum Gingen fich bereitend vor; ber Runftler felbft mußte gugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Paar mich empfangen murbe. Unter feinen Zeichnungen fanben fich mehrere bezuglich auf die Balb = und Bergs Gegend um Burgel. Gin maderer Forftmann batte bafelbft, vielleicht mehr feinen anmuthigen Tochtern ale fich felbit ju Liebe, raubgeftaltete Relepartien, Gebufch und Balbftreden burch Bruden, Gelanber und fanfte Pfabe gefellig manbelbar gemacht; man fah die Frauengimmer in weißen Rleidern auf anmuthigen Wegen, nicht ohne Begleitung. Un bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernfte Abfichten auf die altefte nicht gelaugnet murben, und Rraus nahm nicht übel, wenn man einen gwenten jungen Mann auf ihn und feine auffeimende Reis gung fur bie Schwefter gu beziehen magte.

Bertuch, als Idling Wielands, hatte sich in Kenntniffen und Chatigkeit vergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimseretär bes herzogs schon angestelt, das Allerbeste für die Jukunft erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlichkeit, heiterkeit, Gutmukhigskeit war durchaus die Rebe; auf seine schonen literarrischen und poetischen Borsage warb schon aufalhrlich hingebeutet, und die Wirkung des Mercur burch

Deutschland besprocheu; gar manche Namen in literarischer, staategeschäftlicher und geselliger hinsicht berwergehoben, und in solchem Sinne Musaus, Kirms,
Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Bolfs Gattin und eine Wiene Kogebeue, mit eines liebenswurdigen Tochter und einem heitern Knaben, nehft manchen andern ruhmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles beutete auf ein frisch thatiges literarisches und Kunstleeben.

Und fo fchilberte fich nach und nach bas Element, worauf ber junge Bergog nach feiner Rudfehr wirten follte: einen folchen Buftand batte bie Frau Dber-Bormunderin vorbereitet; mas aber bie Musfuhrung wichtiger Gefchafte betraf, mar, wie es unter folchen provisorischen Bermaltungen Pflicht ift, ber Ucbergeu= gung, ber Thatfraft bes funftigen Regenten über= Die burch ben Schlogbrand gemirften graulichen Ruinen betrachtete man fcon als Anlag ju neuen Thatigfeiten. Das in Stoden gerathene Bergwerf ju 31= menau, bem man burch foftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mogliche Wieberaufnahme gu fichern gewußt, Die Atademie Jena, Die hinter bem Beitfinn einigermaßen gurudigeblieben und mit bem Berluft ge= rabe febr tuchtiger Lehrer bebroht mar, wie fo vieles andere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Man blidte nach Derfonlichkeiten umber, bie in bem aufftrebenben Deutschland fo mannichfaches Gute gu forbern berufen

to the glo

fepn tonnten, und so zeigte fich burchaus eine frifche Aussicht, wie eine fraftige und lebhafte Augend fie nur wunschen tonnte. Und schien es traurig zu seyn, ein junge Furfin ohne die Wurde eines schieckingen Gebaubes in eine sehr mäßige zu ganz andern Zwecken erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schin gelegenen wohleingerichteten Landhauser, Ettereburg, Belvedere und andere vortheilhafte Luffige, Genuf des Gegene wartigen und Hoffnung auch in diesem damals zur Mothwendigkeit gewordenen Naturleben sich productio und angenehm thatig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe biefes biographischen Bortrags umfidnblich gesehen, wie bas Kind, ber Knabe, ber Jugling sich auf verschiedenen Wegen bem Uebersunstichen zu nahern gesucht; erft mit Reignung nach einer natuflichen Religion hingeblicht, bann mit Liebe sich an eine positive festgeschlossen; ferner durch Jusammenziehung in sich seibst feine eignen Kräfte versucht und sich endlich bem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in ben Jusischennaumen biefer Regionen bin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm mache, was zu keiner von allen gehoren mochte, und er gla ubt mehr und mehr einzusehn, daß es besser fer, ben Gedanken von dem Ungeheuren, Unsassischen abzuwenden.

Er glaubte in ber natur, ber belebten und unbelebten, ber befeelten und unbefeelten etwas zu entbeden, bas fich nur in Wiberfpruchen manifestirte und befihalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefast werden konnte. Es war nicht gottlich, denn es schien undernunftig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Berstand; nicht teuslisch, denn es war wohlstäg; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Jufall, denn es bewies keine Kolge; es ahnelte der Borsehung, denn es beutete auf Jusammenhang. Alles was uns begränzt schien für dasselbe durchdringsar; es schien mit den nochwendigen Elementen unsfres Dasseyns willkillich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und behnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es sich zu gesallen und das Mögliche mit Berachtung von sich zu stogen.

Dieses Wesen, bas zwischen alle abrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dannonich, nach dem Beispiel der Alten und berech bie etwas Achnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild filchtete.

Unter die einzelnen Theile der Beltgeschichte, die ich forgfaltiger ftubirte, gehorten auch die Ereignisse welche die nachber vereinigten Riederlande so beruhmt gemacht. Ich harte die Quellen sleißig erforscht und mit mbglichft unmittelbar zu unterrichten und mir alles les bendig zu vergegenwärtigen gesucht. Hohl bramatisch waren mir die Situationen erschienen und all haupte figur, um welche sich die übrigen am glitellichsten vers

fammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, beffen menfchlich ritterliche Grbge mir am meiften behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ibn in einen Charafter unwandeln, der solche Eigenschaften besag, die einen Jangling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten bester als einen Haubader; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancheslei Berhältnisse begränzt ist.

Alls ich ihn nun so in meinen Gebanken verjungt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessen Echensluft, das grangenlose Autrauen zu sich selbst, die Gabe alle Menschen au sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunst des Bolks, die stille Neisung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmadochens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen; ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die personliche Tapferkeit, die den helden andzeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsprofit. Er kennt keine Gesahr, und verblender sich iber die größte die sich ihm nahert. Durch Feinde die und umzingeln, schlagen wir und allenfalls durch; die Nege der Staate-Klugheit sind schwerer zu durchbrechen. Das Damonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Conssict das Liebenswurdige untergeht und das Gehafte triumphirt, sodann die Aussicht, daß hieraus

ein Orittes hervorgehe, das dem Buusch aller Menschen eutsprechen werde, dieses ift es wohl, was dem Stude, freilich nicht gleich bei feiner Erscheinung, aber doch hater und zur rechten Zeit die Gunft verschaft hat, deren es noch jehr genießt. Und so will ich dem auch bier, um mancher geliebten Lefer willen, mir selbst vorgreisen und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wies der zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst wiel spater überzeugte.

Obgleich jenes Damonische fich in allem Korperlichen und Underpertichen manisestiren kann, ja bei den Thieren sich aufs merknürdigste ausspricht, so steht es vorzuglich mit dem Mensichen im wunderbarsten Zujammenhang und bildet eine ber moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengeseitzte, doch sie durchtreugende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die aubere für den Einschlag konnte gelten laffen.

Fur bie Phanomene welche hiedurch bervorgebracht werden, gibt es ungahlige Namen: benn alle Philosophien und Religionen haben profaifch und poetifch biefes Rathfel gu lbfen und bie Sache ichließlich abgutthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenome

men bleibe.

Um furchtbarften aber erscheint biefes Damonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hers vortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere theis in ber Rahe, theils in ber Ferne beobachten tonnen. Es find nicht immer bie vorzuglichften Menfchen, weber an Geift noch an Talenten, felten burch Bergensgute fich empfehlend; aber eine ungeheure Rraft geht von ihnen aus, und fie uben eine unglaubs liche Gemalt über alle Beichopfe, ja fogar über bie Eles mente, und mer tann fagen, wie weit fich eine folche Birfung erftreden wird ? Alle vereinten fittlichen Rrafte vermogen nichts gegen fie; bergebens, bag ber hellere Theil der Menichen fie als Betrogene ober als Betruger verbachtig machen will, die Maffe wird von ihnen anges gogen. Gelten ober nie finden fich Gleichzeitige ibres Bleichen, und fie find burch nichts ju überwinden, ale burch bas Universum felbft, mit bem fie ben Rampf bes gonnen; und aus folden Bemerfungen mag mobl jener fonderbare, aber ungeheure Epruch entftanden fenn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Bon diesen hoheren Betrachtungen tehre ich wieder in mein kleines Leben gurudt, bem aber boch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem damonischen Schein belleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Ruden wendend, nach Saufe gekehrt, weil ich Lilli nicht entbehren konnte. Gine Reigung, die auf die hoffnung eines wechselseitzigen Besitiges, eines dauernden Zusammenlebens gegrundet ift, stirbt nicht auf einmal ab; ja fie nahrt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Bulusche und redlicher hoffnungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in sols den Fallen das Madchen eher bescheidet, als der Jungling. Als Abkommlingen Pandorens ist den sichbenen Rindern die wunschenswerthe Gade verliehen, anzureizen, anzulocken und mehr durch Natur mit Halbs vorsat, als durch Neigung, ja mit Frevel um sich vorsat, als durch Neigung, ja mit Frevel um sich vorsat, novbei sie denn oft in Gefahr kommen, wobei ner Jauberlehrling, vor dem Schwall der Berechrer zu erschrecken. Und dann soll zulest denn doch bier gewählt seyn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer bie Braut nach haus fahren.

Und wie jufdlig ift es, was hier ber Wahl eine Richtung gibt, bie Aufwählende befimmt! Ich hatte auf Lilli mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber bie Liebe machte mir biese Ueberzeugung verbachtig. Lilli hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte bie schne von mir Abschied genommen, und ich hatte bie schne von mir Abschied genommen, and ich bewirkte gerabe bas Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, hoffmungen und Walniche hatten ein freies Spiel. Nun fam ich zuruld und wie das Wiederseihen der frei und freudig Liebenden ein himmel ift, so ist das Wiederseihn von zwen nur durch Bernunftgrunde getrennten Personen ein unseidliches Fegeseuer, ein Borhof der Oblie. Alls ich in die Umgedung Lill's zuruckkam, suhse ich alle iene Misselligkeiten doppelt, die unser Berhaltniß ge-

fibrt hatten; als ich wieder vor fie felbft hintrat, fiel mir's hart auf's Berg, bag fie fur mich verloren fen.

3d entichloß mich baber abermals gur Flucht, und es onnte mir beghalb nichte ermunichter fenn, ale bag bas junge bergoglich Beimarische Daar von Rarlerube nach Frankfurt tommen und ich, fruberen und fpateren Ginladungen gemäß, ihnen nach Beimar folgen follte. Bon Seiten jener Berrichaften batte fich ein gnabiges, ja gutrauliches Betragen immer gleich erhalten, bas ich von meiner Seite mit leibenschaftlichem Dante erwiberte. Meine Unbanglichkeit an ben Bergog von bem erften Mugenblicke an; meine Berehrung gegen bie Pringeffin, bie ich fcon fo lange, obgleich nur von Unfebn fannte; mein Bunfd Bielanden , der fich fo liberal gegen mich betragen hatte, perfonlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine balb muthwilligen, balb aufalligen Unarten wieber gut ju machen, maren Beweggrunde genug, die auch einen leibenschaftelofen Jungling hatten aufreigen, ja antreiben follen. Mun fam aber noch bingu, daß ich, auf welchem Bege es wolle, bor Lilli fluchten mußte, es fen nun nach Guben, wo mir bie taglichen Ergahlungen meines Baters ben herrlichften Runftund Natur = Simmel vorbildeten , ober nach Norben, mo mich ein fo bedeutender Rreis vorzuglicher Menfchen einlub.

Das junge fürftliche Paar erreichte nunmehr auf feisnem Rudwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische

Sof war zu gleicher Zeit baselhst, und auch von biesem und bem, die jungen Prinzen geseitenben, Beseimenrach von Oultseim ward ich auf's freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Beise, es nicht an einem seltsamen Ereigniß fehlen mochte, so setzte mich ein Migverständnis in eine unglaubliche obgleich ziemlich beitere Berlegenheit.

Die Beimarifchen und Meiningifchen Berrichaften wohnten in Ginem Gafthof. 3ch ward gur Tafel gebes ten. Der Beimarifche Sof lag mir bergeftalt im Ginne. baß mir nicht einfiel, mich naber zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbilbifch genug mar ju glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Rotig von mir nehmen. 3ch gebe moblangegogen in ben romifchen Rais fer, finde bie Bimmer ber Beimarifchen Berrichaften leer. und ba es beift, fie maren bei ben Meiningifchen, verfuge ich mich borthin und werde freundlich empfangen. 3ch bente, bieß fen ein Befuch por Tafel ober man fpeife vielleicht gusammen, und erwarte ben Ausgang. Allein auf einmal fest fich bie Beimarifche Guite in Bemegung, ber ich benn auch folge; allein fie geht nicht etwa in ibre Bemacher, fonbern gerabe bie Treppe binunter in ihre Bagen und ich finde mich eben allein auf ber Strafe.

Unftatt mich nun gewandt und flug nach ber Sache umguthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner entschlossenen Beife, fogleich meinen Weg nach hause, wo ich meine Eltern bei'm Nachrische sand. Mein Bater schultelte ben Kopf, indem meine Mutter mich so gut als mbglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen, habe mein Bater sich geäußert: er wundre sich höchlich, wie ich, doch sonft nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man nur von sener Seite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war schon herrn von Duktheim begegnet, der mich, nach seiner milben Art, mit annutbigen scherzhaften Borwulrsen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, sit die mir gegen mein hossen und Erwarten zugedachte Einab recht artig zu danken und Erwarten zugedachte Einab recht artig zu danken und mir Berzeisung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Antragen aus guten Gralnden nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Karlsruhe jurudchebliebener Cavalier, welcher einen in Strafburg verferzigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen, ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar fogleich abzureisen. Der heitere und grädige Abschied, den ich von den jungen Derrschaften ersuhr, das freundliche Betragen der hosseute, machten mir diese Keise hohost wulnschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ehnen schien.

Aber auch bier follte burch Bufalligfeiten eine fo

einsache Angelegenheit verwickelt, burch Leideuschaftlichkeit verwirrt und nabezu völlig vernichtet werben:
benn nachdem ich aberall abschied genommen und ben Tag meiner Abreise verkandet, sodann aber eilig eins gepackt und babei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen berbeiführen und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch und da ich, um nicht zweymal Abschied zu nehmen und aberhaupt um nicht durch Jusauf und Besuch überhäuft zu seyn, mich seit dem besagten Worgen als abwesend angegeben hatte; so mußte ich mich im hause, ja in meinem Simmer kill halten und besand mich daber in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit fur mich etwas sehr Gunstiges hatte, indem ich solche Stunden zu nugen gedrangt war, so schrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinabe zu Stande. Ich ab ihn meinem Bater vor, der eine ganz eigne Reiging zu diesem Stud gewann, und nichts mehr walnsche als es fertig und gedruckt zu sehen, weil er boffte, daß der gute Auf seines Sohnes badurch sollte vermehrt werden. Eine solche Beruhigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nichtig: benn er machte über das Augenbleiben bes Wagens die bebenklichsten Blossen. Er hielt bas Ganze abermals nur fur eine

man, Gorgi

Erfindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt ben guruckgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenst; welches er mir gwar nur indirect gu verstehen gab, dagegen aber sich und meine Mutter besto ausschlichtlicher qualte, indem er das Gange ale einen lustigen Hoper treich ansah, den man in Gesolg meiner Unarten habe ausgeben lassen, um mich zu kränken und zu beschämen, wenn ich nunmehr statt jener gehofften Ehre schimpflich sigen geblieben.

Ich felbst bielt zwar Unfangs am Glauben fest, freute mich aber die eingezogenen Stunden, die mir weber von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verfammert wurden, und ichrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont ruftig fort. Und biese Gemalthostimmung mochen voll der Gethat felbst zu Gute fommen, das, von so voll Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem gang Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem gang Leidenschaftelbsen batte geschrieben werden tonnen.

So vergingen acht Tage und ich weiß nicht, wie viel brüber, und biefe völlige Einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werden. Seir mehreren Jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit benen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten Wecht selberhaltnisse stand, in der Rabe einer Geliebten, von der ich zwar mich zu trennen den Vorsag gesaft, die mich aber doch, so lange noch die Wöglichkeit war mich ihr zu nachern, gewaltsam zu sich forderte, — alles dieses fing

an mich bergeftalt zu beunruhigen, bag bie Ungiehunges fraft meiner Tragodie fich zu vermindern und die poetis fche Productionefraft burch Ungebuld aufgehoben gu merben brobte. Schon einige Abende mar es mir nicht mba= lich gemefen gu Saus gu bleiben. In einen großen Dantel gehullt ichlich ich in der Stadt umber, an ben Saus fern meiner Freunde und Befannten porbei . und perfaumte nicht auch an Lilli's Renfter gu treten. wohnte im Erdgeschof eines Edhaufes, die grunen Rouleaux maren niebergelaffen; ich founte aber recht gut bemerten, bag bie Lichter am gewohnlichen Plage fanden. Balb horte ich fie jum Claviere fingen; es mar bas Lieb: Ich wie giebft bu mich unwiderfteblich! nicht gang bor einem Sahr an fie gebichtet marb. mußte mir icheinen, bag fie es ausbrudevoller fange als iemale, ich tonnte es beutlich Wort por Bort verftebn; ich hatte bas Dhr fo nahe angebrudt wie nur bas ausmarte gebogene Gitter erlaubte. Nachbem fie es gu Ende gefungen , fab ich an bem Schatten , ber auf die Rous leaux fiel, bag fie aufgeftanden mar; fie ging bin und wieder, aber vergebens fuchte ich ben Umrif ihres liebs lichen Befens burch bas bichte Gewebe gu erhafchen. Rur ber fefte Borfat mich wegzubegeben, ihr nicht burch meine Gegenwart beschwerlich gu fenn, ihr wirklich gu entfagen und Die Borftellung, mas fur ein feltfames Muffeben mein Biebererfcheinen machen mußte, tonnte mich enticheiben , Die fo liebe Dabe zu perlaffen.

Roch einige Tage verftrichen und die Soppothefe meines Baters gewann immer mehr Babricbeinlichfeit. ba auch nicht einmal ein Brief von Rarleruhe fam, welcher bie Urfachen ber Bergogerung bes Bagens ange= geben hatte. Meine Dichtung gerieth in's Stoden und nun hatte mein Bater gutes Spiel bei ber Unruhe von ber ich innerlich gerarbeitet mar. Er ftellte mir vor: bie Sache fen nun einmal nicht zu andern, mein Roffer fen gepactt, er wolle mir Gelb und Eredit geben nach Stalien ju gebn, ich muffe mich aber gleich ent= fchließen aufzubrechen. In einer fo wichtigen Sache ameifelnd und gaubernd, ging ich endlich barauf ein: bag wenn ju einer bestimmten Stunde meber Bagen noch Nachricht eingelaufen fen, ich abreifen, und zwar querft nach Beibelberg, von bannen aber nicht wieber burch bie Comeig, fonbern nunmehr burch Graubund: ten ober Tyrol uber bie Alpen geben wolle.

Bunderbare Dinge muffen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht missleitet, noch durch einen seidenschaftlichen Jerthum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang mar ein solches Justiliges leicht auszuftaren gewesen, aber wir verschweren uns gar zu gern mit dem Irritum gegen das Natursichwahre, so wie wir die Karten mischen

eh wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall fein Antheil an der That nicht verkummert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Damonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt, jemehr wir Ahnung von seiner Rahe haben.

Der lette Zag mar verftrichen, ben andern Morgen follte ich abreifen und nun brangte es mid unenblich, meinen Freund Paffavant, ber eben aus ber Schweig gu= rudgefehrt mar, noch einmal gu feben, weil er wirflich Urfache gehabt batte ju gurnen, wenn ich unfer inniges Bertrauen burch vollige Geheimhaltung verlett hatte. 36 befchied ihn baber burch einen Unbefannten nachts an einen gemiffen Plat, wo ich in meinen Mantel ges midelt eber eintraf ale er, ber auch nicht ausblieb und, menn er icon verwundert über bie Beftellung gemefen mar, fich noch mehr uber ben verwunderte, ben er am Plate fand. Die Frende mar dem Erftaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht gu benten, er munichte mir Glud gur italianifchen Reife, wir fchieben, und ben anbern Tag fah ich mid fcon bei guter Beit an ber Bergftrafe.

Daß ich mich nach heibelberg begab, bagu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, benn ich hatte gebort, ber Weimarische Freund wurde von Karleruhe die hort, geidelberg fommen; und fogleich gab ich, angelangt auf be Post, ein Billet ab, bas man einem auf bezeichnete Beise burchreiseuben Cavalier einfandigen sollte; bie

awente Ursache mar leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Berhaltniß zu Lill. Demoiselle Delf name lich, welche bie Bertraute unserer Neigung, ja die Bermittlerin einer ernstlichen Berbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätze mir es fur das größte Gildt, ehe ich Deutschand verließ, noch eins mal jene gildklichen Zeiten mit einer werthen gebuldigen und nachsichtigen Freundin durchschwagen zu tonnen.

3ch ward wohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir benn in bem Saufe bes Dberforft= meiftere von 2B . . . fehr mohlgefiel. Die Eltern ma: ren anftanbig behagliche Derfonen, Die eine Tochter abnelte Friederiten. Es mar gerade bie Beit ber Bein= lefe, bas Better ichon und alle die elfaffifchen Gefühle lebten in bem ichonen Rhein = nnd Neckar = Thale in mir wieder auf. 3ch hatte biefe Beit an mir und andern munderliches erlebt, aber es mar noch alles im Berden, fein Resultat bes lebens batte fich in mir berborgetban. und bas Unendliche, mas ich gemahrt batte, vermirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft mar ich noch wie fonft, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Bier unter diefem freien Simmel, unter ben froben Menfchen fuchte ich die alten Spiele wieder auf, die ber Jugend immer neu und reigend bleiben. Gine frubere noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Untheil ohne es gu wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und fo marb ich auch in diefem Rreife bald einheimisch, ja nothwens

big, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwätten Abenden meine Reise fortzuseten ben Plan hatte.

Demoifelle Delf mar eine bon ben Perfonen, Die ohne gerade intrigant gu fenn, immer ein Geschaft haben, anbere beschäftigen und balb biefe balb jene 3mede burchfuhren wollen. Gie hatte eine tuchtige Freundschaft gu mir gefaßt und fonnte mich um fo eber verleiten, langer ju verweilen, ba ich in ihrem Saufe wohnte, wo fie meinem Dableiben allerlei Bergnugliches vorhalten und meiner Abreife allerlei Binderniffe in den Beg legen fonnte. Benn ich bas Gefprach auf Lilli lenten wollte, war fie nicht fo gefällig und theilnehmend wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unfern beibers feitigen Borfat, uns unter ben bewandten Umffanden gu trennen, und behauptete, man muffe fich in bas Unvermeibliche ergeben, bas Unmbgliche aus bem Ginne fchlagen, und fich nach einem neuen Lebensintereffe ums febn. Planvoll, wie fie mar, hatte fie bief nicht bem Bufall überlaffen wollen, fonbern fich fcon gu meinem funftigen Unterfommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fah, baf ihre lette Ginladung nach Beibelberg nicht fo abfichtlos gemefen, als es ichien.

Aurfürst Karl Theobor namlich, ber fur bie Runfte und Wiffenschaften fo viel gethan, restoirte noch gu Mannheim, und gerade weil der hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Parten alle Ursache, sich durch ruftige und hoffnungsvolle

Månner

Manner ju verstärken. Run sollte ich in Gottes Namen nach Italien gesn und dort meine Einsichten in dem Kunstfach ausbilden, indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rudfunft ausweisen, ob die ausseinende Neigung der Fraulein von M... gewachsen oder erloschen, und ob es rathlich sey durch die Berbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glidt in einem neuen Vaterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit ber Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen; ich genoß bas Wohlwollen des Augenblicks, Lill's Bild ichwebre mir wachend und traumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hatte gefallen oder mich zerstreuen konn. Run rief ich mir aber den Ernst meines großen Reise Unternehmens vor die Seele, und beschof auf eine sanfte und artige Weise mich loszulosen und in eintz gen Tagen meinen Weg weiter fortzusegen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoiselle Delf mir ihre Plane und was man fur mich zu thun Willens war, im Einzelnen dargestellt, und ich sonnen nicht anderes als dankbar solche Gesinnungen verehren, obgleich die Absicht eines gewissen Kreises, sich durch mich und meine mbgliche Gunst bei hofe zu verstarten, nicht ganz zu verkennen war. Wir trennten und erst gegen eins. Ich hatte nicht lange aber tief geschafen, als das hoen eines Postillons mich weckte, der reitend vor bem hause bielt. Balb barauf ericbien Demoifelle Delf mit einem Licht und Brief in ben Sanden und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief fie aus. Lefen Gie, fagen Gie mir mas es ift. Gewiß fommt es von ben Beis marifchen. Ift es eine Ginlabung, fo folgen Gie ibr nicht, und erinnern fich an unfre Gefprache. 3ch bat fie um bas Licht und um eine Biertelftunde Ginfamfeit. Gie verließ mich ungern. Dhne ben Brief gu eroffnen, fab ich eine Beile bor mich bin. Die Staffette fam von Franffurt, ich fannte Giegel und Sand; ber Freund mar alfo bort angefommen; er lub mid ein, und ber Unglaube und Ungewißheit hatten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Buftanbe auf einen ficher angefundigten Dann marten, beffen Reife burch fo manche Bufalle verfpatet werben fonnte? Es fiel mir wie Schuppen von ben Mugen. Alle vorbergegangene Gute, Gnabe, Butrauen ftellte fich mir lebhaft wieder vor, ich ichamte mich faft meines mun= berlichen Seitensprungs. Dun erbffnete ich ben Brief, und alles mar gang naturlich jugegangen. Dein ausgebliebener Geleitemann hatte auf ben neuen Bagen, ber von Strafburg fommen follte, Tag fur Tag, Stunde fur Stunde, wie wir auf ihn geharrt; mar alebann Gefchafte megen über Mannheim nach Frankfurt gegan: gen, und hatte bort gu feinem Schred mich nicht gefun-Durch eine Staffette fenbete er gleich bas eilige Blatt ab, worin er borausfette, bag ich fofort nach

aufgeklartem Ferthum gurudkenen und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar ans gukommen.

So sehr sich auch mein Berstand und Gemuth gleich auf diese Seite neigte, so fehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Water hatte mir einen gar hubschen Reiseplan aufgesetz und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten konnte. In mußigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts anderes gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf burch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelren sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwanschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lilli entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernfte Wirthin trat herein. Was foll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschossen zurdtzukehren; die Grunde habe ich selbst bei mir abgrungen, sie zu wiederholen wurde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gesaft werden, und wer soll ihn saffen als ber, ben er zulegt angeht?

3ch war bewegt, fie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich baburch endigte, bag ich meinem Burs

schen besahl Post zu bestellen. Wergebens bat ich meine Wirthin sich zu beruhigen und ben scherzhaften Abschen ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Austwartung für kurze Zeit angesehn seine Rickehn beiter nicht aufgehoben, meine Ruckkehn hierher nicht abgeschnitten sey. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte ben schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor Erdus; aufgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeicher der Ungebuld erschallen; ich riß mich lost, sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte klusstütch geung die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und begeisser die Worte Egmonts ausres:

"Rind, Rind! nicht weiter! wie von unsichtbaren Geiffern gepeiticht geben bie Sonnempferde ber Zeit mit unsers Schieklas leichtem Bagen durch, und uns bielnichts, als mutbig gefaßt, die Augel fest zu halten und bald rechts, batd lints, vom Steine hier, vom Sturze ba, die Rader abzulenken. Bobin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich boch kaum, woher er kam!"

Bebrudt: Mugeburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung.

